# mer Henre te Hannenten

Pegugs. Preis:

Pro Monat 40 Big. — obne Zuftengebühr, surch die Post bezogen vierteljährlich Mt. 2,— obne Bestelgeld.

Postzeinungs-Katalog Nr. 1660.
für Oesterreich-lingarn: Zeitungspreisliste Nr. 871
Bezugsveis 3 Kronen 13 Heller, Hür Mustand:
Bierteljährlich 94 Rop. Zustellgebühr 30 Kop.

Das Blatt erscheint inglich Nachmittags gegen 5 Uhr mit Ausnahme der Sonn- und Feierrage.

# Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger

Ferniprech:Anichluß Rr. 316.

(Raddrud fammilider Original-Artitel und Telegramme in nur mit genauer Onellen-Angade - Dangiger Renofte Radridten" - gefiattet.)

Berliner Redactions-Burean: W., Botsbamerftrage Rr. 123. Telephon Amt IX Dr. 7387.

Anzeigen-Breis 25 Bfg. die Zeile.
Reclamezeile Go Pf.
Beilagegebühr pro Taufend Mt. 3 ohne Pofizuschlag
Lie Aufnahme der Inferate an bestimmten Tagen kann nicht verbürgt werden.
Für Aufbewahrung von Manuscripten wird teine Garantie übernommen.

Juferaten-Munahme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Und martige Filialen in: St. Albrecht, Berent, Bohnjad, Brojen, Butom Bez. Codlin, Carthand, Dirichau, Elbing, Denbude, Dobenftein, Ronin, Langfuhr (mit Deiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Marienwerber, Renfahrmaffer, Renftabt, Renteich, Ohra, Oliva, Brauft, Br. Stargarb, Schellmuhl, Schiblin, Schoned, Stadtgebiet. Danzig, Steegen. Stolp und Stolpmunde, Stutthof, Tiegenhof. Weichselmunde, Boppot.

### Die preußische Schulreform.

unterzogen murbe. Der Rultusminifter Dr. Studt feststehenden Buftande, doch teineswege ju einer Rebe über feine Stellung gur Sache verbreitete und wefens in Breugen führen folle. damit in dankenswerther Beife bie augenblickliche Lage ber wichtigen Angelegenheit flarte. Darnach follen die drei beftehenden Anftaltearten, Gymnafien, Real . Gymnafien und Ober . Realschulen, auch in Rufunft befteben bleiben. Gie follen gleichwerthig,

und Ober-Realichulen werben zu allen Fächern ber

philosophischen Fakultät ohne Beiteres, zu den medizinischen und juristischen Studien und Prüsungen nur nach dem erwähnten Ergänzungsnachweis, zum Studium der Theologie dagegen garnicht zugelassen und der glücklicher Beise an der fraftigen und werden.

Es sehlte nicht an entschiedenen Anhängern der hu manistischen gegen die Erweiterung der Berechtigungen für die Realanstalten aussprachen. Doch bessause fich in der Minderzahl. Ebenso sanden sich incht weitgelicht, und der Berechtigungen ber Realschulen, die mit der geplanten Ressonde vollständig verdeckt und, damit er sopf und Kinn kunstvoll geschlungen. Frei vom Beresonde sich nicht einverstanden waren, weil sie ihnen und Kinn kunstvoll geschlungen. Frei vom Beresonde sind nur die linke Eesstabssiste und das linke nicht weitgenung geht, und die sir die Gleichberechtigung, ber Mediziner sich in ungemeffener Beise vermehren Abiturienten eine gefunde Konfurreng erwachsen erfolgen wirb.

Gingen fo im Gingelnen, wie wohl auch unter ben

möglichft gange Arbeit machen, bamit unfere bis auf Beiteres auch ausgeschloffen fein. höheren Schulen endlich in einen Buftanb Es konnte nicht ausbleiben, daß bei ber Berathung ber Rube und Sicherheit nach jahre bes Rultusetats im preugifchen Abgeordnetenhause bie langem Schwanten tamen. Der preugifche noch immer in der Schwebe befindliche Reform der Rultusminifter folog fich diefem Bunfche burchaus an, höheren Schulen einer naberen Besprechung doch mit bem Bemerten, bag die Reform gu einem gab felbst ben Unftog bagu, indem er fich in langerer Stagnation auf bem Gebiet bes hoberen Schul-

### Der Anschlag auf den Kaiser.

Das Befinden des Raifers ift geftern ein temperatur war immer normal, blieb unter 37 Gr. C. in Bukunit bekehen bleiben. Sie sollen gleichwerthig, aber nicht vollständig gleichberechtigt sein. So sollen zum Studium der Theologie nur die Abiturienten der Gymnasien zugelassen werden. Wer ein Realgymnasium ober eine Ober-Realschuse durchgemacht hat, soll, wenn er Medizin oder Jura studiren will, nachträglich nachweisen, daß er sich die erforderlichen Kenntnisse im Zateinischen und Griechischen anderweitig angeeignet habe.

Rach der Durch sührung der Resonntnisse im Solge des Unschlieben und darauf zusächschuse, wie der Minister selbst erklärte, bet der Schwierigkeit der Sache nur langsam erfolgen der Michaels auf die Wange eine Wange eine Mange eine Muskitt von Blut im das Unterhautzellzscheiten, wird es also solgenderwaßen liegen: Die Abiturienten der Kealgymnasien werden; die Abiturienten der Kealgymnasien zugelassen werden; die Abiturienten der Kealgymnasien gesten der der einersteilung der Berteten. Die Krate der in Bund hie weitere erfreuliche Beobachtung, daß beim Wechtel des Berbandes die Wunde feinerlei Keizerchen Seilung verlausen werden werden will, nachträgtig nach werder erfreuliche Beobachtung, daß beim Wechtel des Berbandes die Wunde feinerlei Keizerchen Beilung verlausen zeigte, beiter die Gewähr, daß in von mater Weisen werden werde der Wundellung der Augenlider und darauf zusächen der Keizerchen der Augenlider und darauf zusächen der Keizerchen der Augenlider und darauf zusächen der Augenlider und darauf zusächen der Minister erfächen werden der Keizer der Menten der Keizer werden werden werden werden we Aerzie hatten befürchtet, daß in Folge der Bermundung und des unvermeidlichen Chocs, der feelischen Erregung

form beshalb nicht einverstanden waren, weil sie ihnen nicht weit genug geht, und die suren einicht weit genug geht, und die suren der der dreichterechtigung, nicht nur sur die Gleichwerthigkeit aller dret Anstalts arten eintraten. Die sehr große Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses indessen erklärte sich mit der geplanten Resorm einverstanden und hatte nur deren langsame Durchsührung zu tadeln. Bon einigen Seiten wurde auch die Besürchtung laut, daß der der Bunde mie eine instickte zu behandeln, sobald auch nur der geringste Berdackt vorliegt, daß sie mit irgend einem unreinen Stosse ist Mirklicher als ein Zuwenig. Unser der Allinis steht ist. Doch ist hier ein Zuwenig. Unser der Klinis steht in. Doch ist hier ein Zuwenig. Unser der Klinis steht in. Doch ist hier ein Zuwenig. Unser der Klinis seine und der geringste Berdackt vorliegt, daß sie mit irgend einem unreinen Stosse ist Mirklicher aus, als es in Birklicher als ein Zuwenig. Unser des in Bunde sieht int. Doch ist hier ein Zuwenig. Unser der Haube der Geschusche das in Birklicher aus, als es in Birklicher aus, als es in Birklicher aus, als es in Birklicher als ein Zuwenig. daß durch die Zulaffung der Realschul-Abiturienten handlung, daß feine Jufigirung der Bunde stattgefun-zum Studium der Medizin die ohnehin übergroße Zahl ben hat, um so besser für den Patienten und um so vortheilhafter für die ichnelle heilung. Rach biefem bemährten Grundfat hat Geheimrath v. Bergmann würde. Diese Besürchtung theilte indessen der Bertreter auch die Bunde des Kaisers behandelt, und es läht daß durch die Bulassung dieser Abiturienten zum Studium der Medizin und Jurisprudenz den Gymnasialder Weiterienten der Bunde in durch aus normaler Beise und bes Kaisers Ausdruck.

J. Berlin, 9. März. (Privat-Tel.) Wie wir von zuverläffiger Seite horen, macht bie

Beileibstundgebungen und Gludwünsche gur Rettung aus der ernften Gefahr laufen immer noch im Berliner Schlof ein. Prafident Loubet hat ein Tele-Berliner Schloß ein. Präsident Loubet hat ein Telegramm gesandt, besgleichen haben die Regierungen von Dänemark und von Holland ihrer Freude über den vereitelten Anschlag Ausdruck gegeben. Kaiser Franz Josef sprach gestern dem deutschen Botschafter in Wien seinen Glückwunsch zur Errettung Kaiser Wilhelms aus. Bei Eröffnung der gestrigen Börfen versammel ung in Bremen hielt der Präses der Handelskammer B. A. Frige solgende Ansprache an die versammelte Kausmannschaft:

Raufmannschaft:

"Geehrte Berren! Die Sandelstammer glaubt im Sinne ber Kaufmannicaft und ber gesammten Bevölterung Bremens gu bandeln, wenn fie Sie auffordert, bem Gefühl bes Schmerzes und ber Traner Ausbrud gu geben über den fcmachvollen Angriff, der auf Se. Diajestat in unfern Mauern verübt worben ift. Daß unfere Stadt, wo Se. Dajeftat oft im Bertrauen auf die Liebe und Treue feiner Bremer gern geweilt hat, der Schauplat einer fo unfeligen That fein mußte, ift für uns alle tief ericutternb. Bir Soffen, es wird fich herausstellen, daß es fich nur um die in unferer Stadt nicht glauben können. Wir preifen es als ein großes Glüd, daß Se. Majestät vor einer ernften Berletjung bewahrt geblieben ift. Laffen Sie uns, meine geehrten herren, den beißen Buniden, die wir für die fcnelle Bieberherftellung Gr. Dajeftat begen, Musbrud geben burch folgendes Telegramm:

Geure Dinjeftat bittet die in der Borfe verfammelte Kaufmannichaft Bremens den Ausbruck ihres Schmerzes und ihrer tiefen Trauer fiber den in unferer Stadt auf Euere Majefint verübten Angriff, zugleich aber auch die Berficherung ihrer hohen Freude darüber allergnädigst entgegennegmen zu wollen, daß die unglückfelige That ohne ernfte Folgen geblieben ift. Bott ichute Guere Dajefint weiterhin gum Beile bes beutschen Boiles."

Unter allgemeiner lebhafter Zustimmung wurde von ver Börsenversammlung sodann ein dreimaliges Hoch auf den Raifer ausgebracht.

Pring Beinrich ift gestern Abend in Berlin ein-

J. Berlin, 9. März. (Privat-Tel.)

In parlamentarifden Rreifen verlautet, Die Brasidien des Reichstags und des Landtags gedenken beim Raifer eine Audien g nachzusuchen, um ihm perfonlichen Ausbrud ju geben über die Empfindung beiber weder befampften ober ibm folgten, ftarb er fo und in

Auf ein an ben Raiser gerichtetes Telegramm ist bem Senat von Samburg folgendes Antworttelegramm augegangen:

"Ich fpreche bem Senat meinen warmften Dant für bie treuen Segenswünsche gu ber glüdlichen Errettung aus ernfter Gefahr aus.

Wilhelm, I. R." Betersburg und Paris geben ihrem Abscheu über politischen Leben am nächten standen. Dies Eine bie That und ihrer Hoffnung auf eine baldige Wieder- werden ihm aber auch bie ihn haften, nicht abstreiten

Die polizeilichen Atten über bie Ber nehmung Weilanb's wurden der Stantsanwalt-icaft und bem Untersuchungsrichter übergeben. Tropbem

Die hentige Rummer umfaßt 26 Seiten. so war man doch in einem Puntte einig: wenn die ichritte. Sie ist bereits in ber Schorsbildung begriffen. von Zeugen unausgesetzt fort; jedoch hat sich nichts Reform nunmehr durchgesührt wird, dann soll man Eine Eiterung hat sich bis jetzt nicht gezeigt, und wird neues ergeben, besonders ist keinerlei Anlag vorhanden, der That irgend welche politische Motive beizumessen. Der gerichtlichen Untersuchung wird unzweiselhaft eine mehrwöchige Internirung des Beiland in einer Frrenanstalt folgen, um seinen geistigen Zusiand ärztlicherseits zu besobachten und befinitiv festzusiellen.

Die Bernehmung bes Beiland hat als unzweifelhaft ergeben, daß er seine epileptischen Krämpfe nicht simulirt und daß er seine furchtbare That in einem Krantheitsanfall vollbracht hat. Er felbst erzählt Bor-fomnisse aus seinem Leben, die ein Licht auf den Seelenzustand werfen, aus dem feine unbegreisliche Handlung hervorgegangen ift. Gein Bater ift ein Säufer, seine in Sydney wohnende Schwester leidet an Saveikrämpfen, sein in Bremen wohnender Bruder hat eine Hühnerbruft. Erbliche Belastung ist also sicher vorhanden. Obgleich er mit feinem Stiefvater in fehr guten Beziehungen lebt, hat er boch einft nach ihm gestochen. Seine Logiswirthe, Arbeitgeber und Arbeitsgenossen bestätigen, daß er an Epilepsie leibet. Er hat bei der Bernehmung nicht den Eindruck gemacht, als sei er ein so kluger Schauspieler, um eine folche Beidichte erfinden und glaubhaft vortragen gu fonnen. Im Gegeniheil, er ichien der "arme, dumme Junge" zu sein, als welcher er von den Leuten, die ihn kennen, geschildert wird. Für die Aussage, daß er das Eisen auf dem Domshof gesunden habe, hat sich bisher noch That eines Kranken handelt, da wir an einen vor- Brunnen gearbeitet, diese haben Gasarbeiter am Brunnen gearbeitet, diese haben aber das Eisen noch bedachten Anfeldag auf das Leben unseres geliebten Kaifers nicht identifiziren können.

### Freiherr von Stumm 7.

d. Saarbruden, 9. Marg. (Brivat:Tel.) Freiherr b. Stumm ift geftern Abend 111, Uhr feinem ichweren Leiben erlegen.

Carl Ferbinand Freiherr v. Stumm ift tobt. Ueberrafchend tommt die Runde nicht. Daß er ein Sterbender war, wußte man lange. 218 Graf Balleftrem eines ichönen Mittags im Eenz vorigen Jahres unter ben Urlaubsuchenden auch ben Ramen bes Freiherrn von Stumm verlas da konnte man von Eingeweihten bereits einen düfteren Kommentar zu ber nüchtern geschäftsmäßigen Welbung des Präsidenten hören. Schon damals hatte der Tod seine kalte hand auf ben Scheitel des aufrechten, kerngesunden Mannes gelegt und nicht ohne Bedauern flusterten auch die Gegner sich zu: "Er ging, um nicht wiederzukehren."

Herr von Stumm in in Schönheit gestorben. Biel-leicht nicht für seine Umgebung, die dies letzte schwere Jahr mit ihm zusammen verlebt und Zeuge war all der traurigen Berwissungen, die die entsehliche, unaufhaltsam fortschreitende Krankheit an ihm verrichtete. Aber für die Deffentlichteit, für uns, die wir ihn entunserem Gedächtniß wird er fortleben, wie wir ihn auf der Sobe der Macht und seines Ginflusses faben: ein großer breitschultriger Mann, den die Last der sechzig und einige Jahre noch nicht gebeugt hatte; der Bart und das dichte, glänzende Haupihaar war erbleicht, fast weiß; aber das Antlig dafür in einer frischen Röihe erstrahlend, bie robuste Kraft und langes Leben zu verheiften schien.

Seute vorliegende Prefiftimmen aus London, felbst bei denen taum, die ihm personlich und im wollen: Er war ein Ganger; eine Personlichfett in unferer — wenigstens was die Parlamente angeht — an Individualitäten arm gewordenen Zeit.

Carl Ferdinand Stumm ift im Reichthum geboren worden; die großen Reunfirchener Eisenhüttenwerte Fachleuten noch immer, die Ansichten weit auseinander, Seilung ber Bunde bes Raifers bedeutende Fort- fest die Polizei ihre Recherchen und die Bernehmung hatte bereits ber Bater gegrundet; er war nur ber

## Allerlei und Anderes.

Berlin, 8. Marg. Frühlingsnaben. — Reifepläne. — Volkswissenschaftliche Gesellichaften bei Herrn von Pobbielsti. — LVas man Alles ternen muß. — Die Spidemie des "Aleberbreitle."

Offern ift nicht mehr weit und es icheint wirklich, offern in mich megt ber abre die es ichem wirflich, als würden Frosibeulen der Jahreszeit nicht wieder entsprechend werden. Die Sonne blinzelt wergnügt und geheimnisvoll, als sähe sie in der Ferne, jenseits der Berge, schon den Frühlung berannarichieren. Man schamt sich nicht mehr, verstohlen an einen Sommer-überzieher zu denken, und auf den Straßen sieht man bereits einige magehalfige Junglinge im biefem meift hellgelb gefärbten Rieidungsfrud herummandern. Iff es das Feuer der Jugend, bas in ihnen lodert, oder haben fie ben Winterüberzieher nur etwas vorzeitig verfett? Wer kann in das Gers eines deutschen Jung-lings feben? Borläufig ift es jedenfalls noch nicht fo warm, daß man die winterliche Gulle entbehren möchte Aber man träumt doch schon von ionnigen Lagen, und Wenn ich jest eine Apselsine esse, singe ich immer Sania Lucia" dazu. Ganz besonders weitblickende Naturen erörtern jest schon lebhaft die wichtige Frage der Sommerreise, und ob man diesmal wieder ins Gebirge oder zur Abwechslung einmal an die See geben soll. Als ich dieser Fage zwei junge Eheleute besuchte. sedirge oder zur Abwechslung einmal an die Get gichte, die meine besten Treunde sind, hörte ich schon vom Korridor aus, wie sie sich im Wohnzimmer hestig zankten. Uts ich eintrat, schleuberte die junge Frau ihrem Gatten schundzend die denkwürdigen Worte zu: "Und das sons ich Dir claich Emil, menn Du nicht gu: "Und das sage ich Dir gleich, Emil, wenn Du nicht mit nach der Schweiz kommst, laß ich mich von Dir scheiben!" Beicheiben warf ich die Frage dazwischen: "Bann wollen Sie denn reisen, verehrte Frau?"— "Im August", erwiderte ste kurz und fühl. "Na, dann können Sie sich die Sache mit der Scheidung doch noch bis Mitte Juli überlegen," meinte ich. Nach 5 Minuten waren die jungen Ebeleute genau derselben Ansicht. Vorläusig lassen sie sich also noch nicht scheiden.

Seitbem ber Raifer ein fo lebhaftes Intereffe an mit allen neuen Entbedungen auf nammwiffenichaftlichem Gebiet botumentirt hat, ftehen bie Naturwiffenichaften auch in ben Preisen unferer Ariftofratie in hohem Anfeben, und Phyfit und Chemie werden gang befonders pouisirt. Herr v. Podbielski, der Chef des Reichsposts anits, hat die Sache energisch in Schwung gebracht, in-dem er seit einiger Zeit in kurzen Zwischenräumen volkswissenschaftliche Gesellschaften veranstattet, zu denen er bie hoffreise, Parlamentarier, hervorragende Ber-treter von Kuft und Biffenichaft, hobe Militars ac. einladet. Der ftrenge wiffenschaftliche Ernft diefer Bortragsabende wird zwar fiets durch ein achtunggebietendes faltes Buffet in liebensmurbiger Beije gemilbert, aber für manchen waderen alteren Diffizier hat es doch icine großen Schwierigleiten, wenn er fich fo im Sandumbrehen über die mertwurdigen Eigenschaften irgend eines neu entbedten Glements flar werben foll. Man muß verdammt aufpassen, will man auch nur ungefähr errathen, mas Becquerelftrabien eigentlich find und was für eine Bewandnig es mit den sogenannten radioactiven Substanzen bat. Das sieht in keinem Exergier-Reglement, in keinem Handbuch ber Taktit und in keiner Kriegsgeschichte. Aber es muß kaptit werden, benn der Kaiser hört sich alle diese Borträge ipater auch an, und bei irgend einem Frühftud im Schloffe konnte bas Unglud es doch fo fügen, bag der Kaifer das Gelprach auf irgend fold eine neue Chofe lentt. Berwechselt man dann womöglich Radium mit Radius und erklärt das neue Element einfach als ben Durchmesser des Kreises, dann wäre man natürlich blamirt bis auf die Knochen. Benn in Berlin mal etwas wirklich Mode wird,

tann man fich davor überhaupt nicht mehr reiten. Go war es vor Jahren mit den five sisters Barrisson. Kaum hatten sie die Streichhölzer, die sie Beine nannten, zum ersten Male unter dem Borhang des Winter-gartens hervorgestreckt, so kam es wie eine Art Tollwuth über die Berliner. In jedem öffentlichen Lotal, und Lieben in der Origina wo das Singen gestatiet war, muste man eine Kopie der fivo sistors über sich ergehen tassen, und in jeder Brivat- gesellschaft tänzelten unweigerlich fünf junge Damen

ben nedischen blonden Perruden der Barrisions auf bas Bobium und fangen bas Lieb von bem Rag chen. Und davon tonnte man sich nicht einmat überzeugen, ob die jüngeren Damen die Barrissons auch in Bezug auf die Streichhölzer kopirten, denn bazu trugen sie viel zu lange und bezente Röcken. So muß es auch zu Ansang des vorigen Jahrhunderts gewesen sein, als Berlin durch den "Jungserntranz" aus dem "Freischin" völlig verseucht war, und genau so geht es beute mit dem "leberverti", das Ernst von Bolzogen in's Leben gerusen hat. Die Joee war je glänzend, die Barietelunft linerarisch ein bischen zu durchgeistigen und ihr, nach dem Muster der Pariser Künstlerkabarets, einen neuen Inhalt zu geben, so weit unsere polizeiliche Zensur das irgend gestattet. Wolzogen, ber fein Unternehmen "Buntes Theater" getauft hatte, errang einen beispieltofen Erfolg und er fpielt noch heute allabendlich vor ausverkauften Bäufern in einem Theaterchen, in das früher teine Kabe zu loden war. Besonders gestel ein an sich ganz harmloses Duets "Der tanzende Chemann", und dieser tanzende Chemann versolgt einen nun von Wohlthätigseitsvorftellung zu Boblibarigfeitevorstellung, von einer Familie gur andern. Es ift direft jum Bahufinnigwerben! Andere Buhnen greifen die Joee auf und bas Thalia-Theater, das Sonnabend Pohls alte Posse, Auf und das Lydittie gegiet, das Sonnabend Pohls alte Posse, Auchenbergen Aft mit Borträgen im Stile des "Unterbrettl" gefüllt. Ganz selbsiständig und vielleicht noch früher als Wolzogen ift Dr. Martin Bidel, ber Regiffeur ber Sezeffions. buhne, auf die Joee eines beutichen Künftlertabarers geommen und in Gemeinschaft mit den herren Reinhard und Kankler vom Deutschen Theater verwirklicht er sie jetzt in parodistischen "Schall- und Rauch"-Abenden im Künstlerhause, die außerordentlichen Antlang sinden Dort hat bisher am meiften eine Parobie auf "Dor Carlos" gefauen. Tropdem ift es nicht richtig, bat herr Dr. Zidel beabsichtige, als nächste Karodie "Kabale und Liebe" in der Originalbesetzung des Deutschen Theaters mit Herrn Audolf Attiner als Ferdinand Glaneur.

## Theater and Musik.

Stadttheater. Erstes Gaftspiel des Rgl. Preußischen Hoficauspielers Dr. Max Pobl. König Lear. Wie vor zwei Jahren, als wir seine erfte Befanntichaft bier in Dangig machten, eröffnete auch diesmal herr Dr. Pohl seine Castspiel mit König Lear. Es hieße das seiner Zeit Gesagte wiederholen, wollten wir noch einmal der hervorragenden Leistung Pohls im Einzelnen nachgehen. Bei der Wiederholung der gewaltigen Rolle trat nur markanter noch als das erste Mal die künstlerische Antiphecklische Arteilige frechte dividualität des freudig wieder begrüßten Gaftes hervor. Geht ihm auch die Genialität der Leidenschaft ab, der Ausdruck einer durch Größe unmittelbar wirkenden Empfindung, hat seine Krast oft etwas mehr physisch Gewaltsames, als innerlich Ergreisendes an ich, so imponirt doch Pohls Lear außerordentlich durch die strenge Geschlossenheit der Auffassung, durch die im fünftlerischen Geift gehaltene Durchführung der Rolle. Bei dem virtuofeften Gebrauch aller Runfimittel wird jeine Leiftung nie gu der eines Birtuofen, der bie Rolle in lauter fleine ertüftelte Details gerfplittert; grads linig erftrebt fie ihr Biel, die Darftellung eines bem Bahnsinn nicht ohne eigene Schuld versallenden könig-lichen Greises. Bewundernswerth ist es, wie Pohl nach der pathologischen Seite hin die Rolle aufdaut und ausgestaltet. Gieich von seinem ersten Erscheinen an vertündet fich in ber haftigen Geberde, bem fraftig anhebenben, bann wieder schwach verflingenden Bort, in den zudenden Bewegungen ber Hände und der blitartig wechselnden Miene der in seinen Grundvesten blisartig wechselnden Miene der in seinen Grundvesten erschütterte Gelft des Königs; ergreisend wirft der Kaupf des Willend in dem tief gefränkten Mann gegen das anrückende Geschick im zweiten Akt, das Streben, noch zusammen zu halten, was ihm an sittlicher Kraft geblieben ist. Und dann das hinabliürzen aus erträumter olympischer Herricher höhe in die arme Menschlichkeit. hier bot die Kunst des Gastes innerhalb ihrer natürlichen Begrenzung Bollendetes. Die Szene auf der Haide siehen dies mat nan niel aröserer Wirtung, als das erste Mat diesmal von viel größerer Wirtung, als das erste Mal

junior und filius, der gliidliche Erbe. Und doch ver: Botha eine Waffenruhe von 7 Tagen bewilligt haben, sei dieses klar zu Tage getreten in einem hochoffiziellen dankte er seine Stellung im öffentlichen Leben nicht dannt er sich mit den anderen Boerenkommandanten Dokument, nämlich dem Armeebesehl des Generals wur den Allieben der Armeebesehl des Generals nur den Gludsumflanden der Geburt. Reichthum ift im Ginvernehmen fegen tonnte. ein mächtiger Berbundeter auf ber Lebensbahn, Die er ebner und glättet; aber Reichthum verweichlicht auch und halt gu Beiten nieder. Bas von ben Gohnen der Großen im Staatswesen und in den Künsten gilt, das hat seine Geltung auch bei den Nachkommen der Ueberragenden in der Juduftrie und im Sandel. großen Bater fteben ihnen zeitlebens in der Sonne. Der überfommene Ruhm erdrückt fie, der Reichthum läßt die Luft am Daseinskampf und dann auch die Fähigkeit dazu exmatten; auch bei guten Gaben ex-heben fie sich felten über die Durchichnitishöhe. Herr Stumm hat es vermocht; nur als Eigener, nicht als Sohn feines Baters ift er durchs Leben gegangen. Gewiß tein Genie und wohl auch kaum ein Talent im landläusigen Sinne. Neue Jdeen, Gedanken von überraschender Ursprünglichkeit hat er nicht hervorgebracht, über einen gewissen bon sons gedieh er selbst in den Stüden nicht hinaus, da man ihm nicht zu widersprechen brauchte. Fleiß, persönlicher Watth, noble Ehrensestigkeit und ein klarer nüchterner Berkand, der in allen Fragen, die nicht gernde den Arbeitsvertrag und das Verhältniß zwischen Unternehmern und Arbeitern berührten, gumeift bas Richtige traf — das ist so ziemlich alles, was man ihm nach-rühmen kann. Das hätte ihn noch nicht zu dem Freiheren von Stumm gemacht, wenn nicht noch ein Anderes gewesen wäre: sein Bille zur Macht, dieser sche dim derrichen, dem er von Jahr zu Jahr in feigendem Maaße fröhnte und an

dem er ichlieglich boch gerichellt ift. Der Freiherr von Stumm ist ein sehr mächtiger Mann gewesen; au Zeiten fast der mächtigfte im Reich nach bem Kaifer. Richt nur bei feinen "lagrablichen" Urbeitern, denen er in feiner rauben herrifchen Beife manderlei patriarchalische Wohlthaten erwies, wofür er freilich auch den Bergicht auf jede eigene Willens. meinung verlangte; auch nicht blos bei den konservativen Parteien des Reichstages, denen er nach Hammersteins Fall und der Trennung von Stöcker der die eigentliche Richtung bestimmende Führer wurde; nein, es hat Zeiten gegeben, wo Herr von Stunim in allem Ernst und wirklich Trumps war. Als der sozialpolitische Lenz des zweiten Bilhelminischen Kaiserthums — ach wie ichnell — verblüht war; als der Kaiser bei der durch eine zwölsiährige Ausnahmegesetzgebung mißtrausch gewordenen Arbeiterschaft das Engegenkommen nicht fand, auf das er in jugendlichem Optimismus gerechnet, da wußte der Fabriffeudalismus die Gunst der seltenen Stunde zu nützen und üppig ichof die Saat des Frhrn. von Stumm in die Halme. Das war die Spoche der vielerlei Anläufe zur Um = fturabetampfung, die geräuschvoll angefündigt, einer wie der andere ein ruhmloses Ende nahmen; die Beit, wo Berr v. Stumm Minifter hinter ihrem Ruden verklagen konnte, wo der wenig taktwolle herr sich rühmen durfte, den Monarchen "icharf gemacht" zu haben. Dann kam auch hier der Bandel — wars das mangelnde Feingefühl des "Sammerschnieds", der nach zufälligen Gesprächen mit dem Knifer sich allemal gewaltig blähte und den großen Kladderadatich verhieß; wars die nicht langer gurudguhaltende Empfindung, daß die Stummichen Wege nimmer gum Erfolge führen - wer will das heute ichon enticheiben Thatsache war, daß das Berhältnig zwischen Kaiser und Fabrikpascha sich merklich ablühlte; daß herr von Stumm eines schönen Tages nicht mehr Trumps

Der stolze leibenschaftlich ehrgeizige Mann mag barunter unfäglich gelitten haben. Weniger unter ber Abnahme der kaiserlichen Gnabe — ein Hösling in gewöhnlichem Ginne mar er taum - als unter ber Ber minderung feines Unfebens bei ben Polititern und im Es hatte eine Periode gegeben, wo mar den gefährlich einseitigen Mann um feines Ginfluffes willen geradezu fürchtete. Das war nun vorbei. Seit man wußte, daß seine starre Bertrautheit nicht mehr offene Ohren fand; daß seine Urt, die im Baseins tampf mit einander ringenden Schichten gu feben, nicht mehr Unheil und Berwirrung über unfer Bolt bringen tonnte, wich ber Bann von uns und aus dem Unbeilvollen, bem man nur mit bangem Entfeten gugefchaut, murbe einer, über beffen polternbe Uebertreibungen man gelegentlich fogar lächeln tonnte.

Manche haben auch über die sogenannte "Thronrede" gelächelt, die "Rönig Stumm" um die Jahreswende an feine" Sandelstammer richtete. Wir nicht. Wir wußten daß bier ein Lodtfranker mit ermattender Hand noch einmal nach ber Macht zu greifen fuchte, die zeitlebens sein Jool und sein Damon gewesen war. Der auf den Tod Sieche hatte längst aufgehört, unfer Feind zu sein er war uns nur noch ein Gegenstand des Bedauerns Und fo stehen wir auch heute - friedvolle und weh mitthige Gebanken im Bergen — an feiner Bahre. Der Freiherr von Stumm war doch ein Mann und einer, der noch die große Zeit miterlebte. Als der Gra Frankenberg-Ludwigsburg — jetzt könnte er 116 Jahre alt sein — als Alterspräsident in der ersten Sigung des nordbeutiden Reichstags die vier jungften Mitglieder der Haufel ger Schriftsührern ernannte, da sieß einer davon Carl Ferdinand Stumm und ein anderer Eugen Richter. Ein Paar Tage später trat August Bebel in bas Saus. Run ift wieder einer hingegangen von ben Jüngsten von damals und nur Richter und Bebel blieben. Wie lange? . . . .

### Friedensverhandlungen in Südafrika.

Nachdem Bord Baljour im englischen Unterhaus gugegeben, daß mit dem Boerenfommandanten Both o Unterhandlungen ftattgefunden hätten, wenn Regierung auch noch nicht in der Lage fei, darüber jetzt irgend welche Mittheilungen zu machen, liegen heute weitere Nachrichten über diese Berhandlungen vor. △ London, 9. März. (Privat-Tel.)

Mus Pretoria wird gemelbet: Ritchener und Botha trafen fich am 27. Februar in Mibbelburg, um bie Beilegung bes Krieges zu vereinbaren. Es wurde porläufig ein fiebentägiger Baffenftillftand befchloffen. Um 7. Marg fand eine weitere Ronfereng zwifden Ritchener und Botha auf einem Sügel bei Pretoria ftatt. Botha tam allein dazu geritten, mahrend Ritchener nur von feinem Brivatfetreiar begleitet murbe. Die Unter redung bauerte langere Beit. Das Ergebnit ift unbe tannt. Gine weitere Bufammentunft fand am 8. Darg

Bie auch von anderer Seite gemelbet wird, foll es fich bet biefen Berhandlungen um Berbeiführung eines Baffen ftill ftanbes handeln; Bord Richener foll

fein. Lief ergreifend mar die Begegnung mit Corbelia und die Rlage um die fo fchnell wieder verlorene Tochter; hier ftand das Bublifum unter bem Banne einer Runft, welche ihren Triumph in ber

vollendetsten Erwedung der Ilusion sucht und sindet. Bon den heimischen Mitgliedern unterstützte vor allem Herr Jäniche als Narr den Gast. Er bot eine gand vorzügliche Leiftung, er gab bie Bahrheit in aller Schärfe und Herbigkeit und war ein "bitterer" Rarr

Sonnabend

A London, 9. Märs. (Privat-Tel.) Die Morgenblätter fommentiren bie Bufammen funft awifden Ritchener und Botha und geben theilmeife darüber Einzelheiten. Genauere Rachrichten find jedoch nicht zu erhalten, ba bie Regierung völliges Stilldweigen beobachtet. Gelbft mehrere Minifter follen über die gepflogenen Berhandlungen nicht unterrichtet fein.

Go fehr wir im Interesse ber Boeren auch ein befriedigendes Refultat der Berhandlungen erhoffen, fo schwer wird es fein, einen Ausweg zu finden, mit weichem sich beide Parteien einverstanden erklären fönnen. Die Boeren werden mit aller Energie barauf bestehen, daß ihren volle Unabhangigtei gewahrt bleibt, und die Englander, benen der Rrieg isher mehr als 3 Milliarden gekostet hat, werden sid darauf faum einlassen, wenn sie freilich sich wohl auch werden sagen müssen, daß die bedingungslose Riederwersung des Boerenvolkes eine Ausgabe ist, der sie militärisch nicht gewachsen sind. Ueber die schlechte ober doch zum Mindesten verschlechterte Position ber oder doch zum Achivepen verlastetere Popition ver Engländer wird auch die telegraphische Meldung des Kenterbureaus nicht hinwegtäuschen, daß man in Bretoria und Johannisburg die völlige Unterwerfung der Boeren als gewiß anninmt. Ausgeschlossen ist natürlich die Richtigkeit einer Londoner Neldung, daß Stenn und de Wet nicht in die Friedensverhandlunger eingezogen werden sollen und daß sich gegen sie eine neue große Truppenbewegung zur Säuberung des Oranjestaais in der Richtung von Guden nach Rorden richtet. Das wäre freilich echt englisch, den Berfuch n machen, die beiden Allifrten zu trennen, um dann besto bequemer jeden Theil für sich abwürgen zu

In der Umgebung des Präsidenten Aruger steht man den Meldungen von den Berhandlungen Bothas und Ritcheners fehr fühl gegenüber.

man nicht an die Möglichkeit, bag Ritchener mit Botha unterhandle, falls er ihm nicht die Unabhangigfeit der Boerenstaaten und die Freilassung jämmtlicher friegsgefangener Boerer versprochen habe. Im übrigen fei Botha auch garnicht ermächtigt, Friedensverhandlungen einzuleiten.

In Rapftadt follen zwei auf Chrenwort freigelaffene Boeren erklärt baben, daß Both a den Frieden wünsche, daß aber Delaren, der augenblicklich die Garnison von Lichtenburg bedrängt, von einer Einftellung ber Beindfeligfeiten nichts wiffen wolle.

Meber die jetige Stellung de Bets, fo erflärt Kitchener aus Bretoria, liegen verschiedene Berichte vor, da seine Truppen im Oranjesreistaat gerstreut find. Die nach dem Norden vorridenden Briten werden heute in Petrusberg ankommen. French melbet, daß er einen Bierzehnpfünder und ein Sotchfig. Geschütz erbeutete, sodaß er jetzt im Canzen den Boeren 7 Geschütze abgenommen hat. Soweit man bis jetzt weiß, find feit bem Beginn ber Operationen im Often 979 Boeren kampfunfähig geworden. French hat weiter 169 Gewehre, 24970 Katronen, 183 Pferde, 1240 Zug-ochsen, viele Bagen und eine Menge Rindvich und Schase erbeutet. Berluste habe er nicht zu betlagen.

Man darf diese Angaben nicht allzu tragisch nehmen. In der Zahl der kampfunsähig gemachten Boeren be-inden sich dem Anschein nach auch Frauen, Kinder und berhaupt Leute, welche nie gefämpft haben, genau wie ie erbeuteten Biehmengen nicht den aktiven Boerentommandos abgenommen, fondern den Farmern gestohlen sind.

Gine weitere Depeiche Ritcheners melbet: Die Boeren machten einen energischen Angriff auf Lichtenburg, der aber miglang. Auf Seite der Boeren wurden 2 Offiziere und 14 Mann getödtet, 20 verwundet. Der Boerengeneral Celliers ift gefallen. Merkwürdig ift hierbei, daß von den Berluften ber Engländer tein Wort gesprochen wird. Da fann fich bas englische Bolt wohl noch auf bose Ziffern gefaßt

Un Sand von heute aus Rapftadt eingetroffenen Korrespondenzen ist es interessant, wieder einmal fest. ufiellen, in welch ausgiebiger Beife die Englanden dire die Bervflegung und Ausrüftung der Boeren forgen. Als de Wet vor etwa vier Bochen nach Kitcheners Angabe die Eigenbahn füblich von Jagersfontein-Road "frenzte", nahm er die Belegenheit mahr, einen englischen Transportzug von nicht weniger als 46 schwerbeladenen Waggons auf auhalten und von der reichen Beute an Rhati-Auhalten und von ver beigen Aniformen, Lebensmitteln, Munition u. Aniformen, Dinge waren für bi diete begriffene Brigade White beftimmt) fo viel fortzuschaffen, als er und feine Leute Bas gurudgelaffen werben mußte, murbe natürlich einschließlich der Wagen verbrannt und vollftanbig vernichtet. Dies betrachtet Ritchener als ein einfaches "Ueberschreiten der Gifenbahn", und eine ähnliche Nonchalance entwidelte er, als er vor Kurzem von der "Fortnahme einer kleinen Ab-theilung Deomanry im Willowmorretheilung Deomanry im Willowmorre-Begirt" berichtete und dabei vergaß, zu sagen, daß diese Neomen einen Transport ekkortirten, bessen Erbeutung den Boeren 30000 Patronen, vielle Uniformen und Lebensmittel und - ein Geichut in ie Sande lieferte. Mit all diefen Rleinigfeiten giebt fich die englische officielle Berichterftattung nicht gerne ab.

### China.

### Das ruffifcheinefifche Abtommen

bezüglich der Mandichurei giebt naturgemäß zu den eif-rigften Kommentaren und den mannigsachsten Weldungen Antag. Nach heute uns zugegangenen Telegrammen aus Peting foll der Raifer von China die Gutheißung der russischen Konzession abgelehnt und Li-hung-Tichang beauftragt haben, Ruklaud mitzutheilen, es möge sich an die vereinigten Mächte wenden. Wie aus Shanghai gemeldet wird, habe der Bigetonig den Bertretern Ameritas, Englands und Japans Silfe angeboten, damit China gezwungen würde, die ruffifche Konvention über die Mandidurei abzuiehnen.

J. Berlin, 9. März. (Privat-Tel.) Der nach Sibirien entfandte Rorrespondent bes B.T."macht über bas manbichurifceAbfommen folgende Ungaben: Es fei ficher, daß bas öffentlich befannt gegebene ruffifchedinefifche Uebereintommen bezüglich der Manbidurei ber Sadlage nach dem wirklichen, unzweifelhaft bestehenden Nebereinkommen entspräche. Ueber die weit ausschauende Politit der ruffifden Diplomatie in jener Gegend mocht der Korrespondent folgende interessante Wittheilungen: Es handelt fich nicht um eine Offupation, fondern um eine Einverleibung der Mandschurei in noch siärkerem Sinne als man 3.B. Buchara als einen Gebierstheil Rug. lands bezeichnen tann. Beiter beweifen die Ereigniffe in der mit weltschmerzlichem Antlit. Die Cordelia spielte Mongolei, von der Goldminenkonzession bis zur Fahnen: Fräulein Dietrich sehr ansprechend, den Edmund hissur Fahren der Edert noch etwas schärzer charakteristren könte Herr Edert noch etwas schärzer charakteristren könte Herr Edert noch etwas schärzer charakteristren könte Herr Kart noch etwas schärzer charakteristren der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; tönnen. Gut gab Herr Anaak dinesischen Edgar und mit tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 11. März 1875 wurde er als Generalleutnant dur tressischer Kart der Kommandeur des 2. Leibbusaren-Keglwents; am 1859 war er Rommandeur des 3. Leibbusaren-Keglwents; am 1

Frobekow, in welchem es an die abziehenden Kasaken heißt: "Fhr habt Eure Aufgaben wader erfüllt; auf einer Linie von 1500 Kilometer habt Ihr bie Grenge bes ruffifchen Reiches von Urda bis Chofchon vertheidigt und den Feind hinter Dieje bedrohte Linie gurudgeworfen". Weiter wird mitgetheilt, daß Rugland längft mit bem Dalair Lama im Reinen war, als in Pefing noch nicht alles abgemacht war.

Der "Daily Mail" wird aus Robe gemelbet: In Masambo seien 600 Ruffen mit 10 Geschützen

## Politische Tagesübersicht.

Bismard und bie Bolenpolitit. Die "Berliner Leuefte Rachrichten" veröffentlichen einen Brief bes ürften Bismard on ben Minifter Graf Gulen durg, datirt 7. Februar 1872, aus dem hervorgeht, daß der Fürst schon damals auf das Entschiedenste zur Ein bämmung der polnischen Jochstuth aufforderte. Es heißt in dem Schreiben: "Ich kann nicht umhin, Ihnen ehrlich mitzutheilen, daß Ihre Passivität bezüglich der polnischen Berhältnisse meiner Berantwortlichkeit auch für unsere inneren Berhältnisse für angere inneren Berhältnisse bis an die Grenze der Linie bringt, innerhalb deren meine ministerielle, ich kann nicht fagen Mitwirkung, aber Mitleidenschaft für mich thunlich erscheint. Ich hobe das Gesühl, daß auf dem Gebiet unserer polnischen Provinzen der Boden unter und, wenn er auch heute noch nicht aufsällig wankt, dach so unterhöhlt wird, daß er einbrechen kann, so bald sich aus wärts eine polnisch-katholisch-öfterreichische Politik entwickeln kann. Bollen Sie mir in den Bortehrungsmaßregeln, die ich gegenüber ben in jedem der nächsten Jahre möglichen eventualitäten für unabweisbar nothwendig halte, nicht o Kitcheners sehr kuhl gegenüber.

E. Hang, 9. März. (Privat-Tel.)
In den Kreisen des Pröstdenten Krüger glaubt oder meinem Ministerium zu einer unabweislichen."

Die Amnestic in Babern erstredt fich auf 422 Personen. Unter diefen find 307 Personen, benen die gegen fie ausgesprochenen Strafen gang erlaffen ober gemindert oder gemilbert murden, und 115 Berfonen, die in Berbugung ihrer Strafen begriffen find und denen der Rest der gegen sie ausgesprochenen Strass erlassen wurde. Diese 115 Personen werden im Lause des 10. März in die Freiheit entlassen werden. Mit ihnen kehren nach einer langen Ginschließung in die Freiheit auch fünf Personen zurück, die wegen Mordes gum Tode verurtheilt, dain zu lebenslänglicher Bucht hausstrafe begnadigt waren und durch ihre mufterhafte gubrung am Straforte ben Beweiß einer aufrichtiger Reue über ihr Verbrechen und die Probe einer ge besserten Gesinnung an den Tag gelegt haben. Außer dem sind 47 militärgerichtlich abgeurtheilten Personen, die gegen sie ausgesprochenen Strasen ganz erlassen oder gemildert und deusenigen Militärpersonen, gegen welche bis zum 11. März 1901 einschließlich im Bereiche der bayerischen Militärverwaltung Strafen im Disziplinarwege verhangt worden find, diese Strafen, soweit fie bis zum 11. Marz 1901 noch nicht vollstredt find, erlaffen.

Eine Angahl von Standeserhöhungen und Orbensverleihungen ift bereits tundgegeben Ordensvertein ingen in vereins lungegeven worden. Unter Anderen wurden die erblichen Reichstätte Friedrich Carl Eraf zu Castell-Castell, Wolfgang Graf zu Castell-Rübenhausen und Bertram Graf von Quadt-Wykradt-Jony in den erblichen Fürste uft an den Winssterpräsident Freiherr von Crailsheim in den erblichen Grafen ftant und der Borftand ber Geheimen Ranglei Generalmajor und Generafadjutant Biebenmann in ben erblichen Freiherrnftang erhoben; zahlreiche Staatsräthe, Reichsräthe, Landtags abgeordnete und Künftler erhielten Ordensverleihungen Ferner ift bestimmt worden, daß vom 12. d. Dits. die Generale auf bem Rragen und ben Aufichlägen ber Dienstwaffenrode Stiderei qu tragen haben.

Geftern Bormittag wurden bem Pringregenten Die gesammten Beträge der Pring. Regent Buitpolde ganbes. Stiftung in Sobe von 1170 000 Mt. übergeben.

### Deutsches Reich.

- Der Raifer hat dem italienischen General-leutnant Tournon den Rothen Adlerorben 1. Rlaffe perliehen.

- Das herrenhaus wird am 26. Mars gur Berathung des Staatshaushalts guiammentreten und

am 30, Mars in die Ofterferien gehen.
— Kardinal Ropp und bie Polen. Als mehrung polnischer Bredigten u. f. w. vorgetragen wurden, hat er es entichieden abgelehnt, die Buniche gu erfüllen. Im Gegentheil bat Kardinal Ropp bem rabifchöflichen Delegaten in Berlin die Beifung theilt, in Bufunft teinen meiteren Bunfchen der Bolen nach diefer Richtung bin Gebor zu ichenken. (Bravo!)

Die "Germania" giebt ber hoffnung Ausbruck, daß bie Regierung bem Billen des Papfies, ber fich gegen Migr. Born von Bulach für den Meter Bifchofsfruht ausgeiprochen hat, fich fügen werde. Demgegenüber ertlart die "Boft", daß ein neuer Borfclag feitens

ber Regierung nicht gu erwarten fieht.
- In ber gefrigen Sigung des Bundesraths wurde die Borlage betr. a) die Ginführung bes 1 Pfennig-Zarifs auf Eisenbahnen für Militär-Urlauber und b) ben Entwurf eines Gubftoffgesetzes den guftandigen

Ausschüffen itberwiesen. ber geftrigen Sigung ber Ranalfommiffion, in der man übrigens nicht einen Schritt vormarts tam, hob Minifter v. Miquel mit besonderem Nachdrud hervor, daß Franfreich jest, nachdem es vorübergebend aus Geldmangel den Bau von Kanalen fiftirt, fich entichloffen hat, "700 Millionen ins Baffer gu fteden.

### Alusland.

— Die "Neue Freie Breffe" erklärt auf Grund ein-gezogener Erkundigungen die Gerückte von einer bebor-siehenden Reise des Raisers Frans Josef nach Prag zur Eröffnung der neuen Moldaubrilde als durchaus unwahr.

— In der gestrigen Sizung des öfterreichischen Abgeordneten hauses wurde Graf Better v. d. Lilie definitiv zum Prässdenten gewählt; er erhielt von 237 Stimmen 189; 47 Stimmzettel waren leer. erhielt von23/Stimmen 189; 47 Sie Jum Vizepraftbenten, mit 191 Zaczed jum zweiten Bizepraftbenten gemählt.
— In Amsterdam taufte gestern die Kanigin Bilhelmina ein neues Banzerschiff "Herzog Beinrich."

— Nach den letzten Nachrichten werden die Ber-haftungen verdächtiger Bulgaren in Macedonien iortgejetzt. Die fürztlich in Salonist, Strumitza und Rafutich verhafteten 30 Perfonen wurden den Behörden in Saloniti übergeben; zwei Riften mit Revolvern murben aufgefunden.

### Heer und Flotte.

Rene Geschütze für die Schweiz. Der Bundebrath beantragte bei der Bundebversammlung, die fahrenden Batterien der Feld-Arzillerie mit neuen Geschützen nach Kruw'ider Konfiruktion Modell 1900 (Federipornlaffette) du bewaffnen. Die Kosten belaufen sich auf 17 Dill. France.

Schiffsbewegungen. Laut telegraphifcher Mitthellung ist S. M. S. "Vorelen", Rommandat Apitän - Beutnant Frst. v. Dalwigt zu Lichenfeld, am 6. Marz von Sträns in See gegangen, an demselben Tage in Nauplia eingetrossen und beabsichtigt, letteren Hafen am 8. März zu verlassen, um nach Alexandrien zu gehen. S. M. S. "Inera", Kommandant Kapitän zur See da Fonseca-Bolheim, ist am 2. März in Krerta Tabello eingetrossen und beabsichte am Rommandant Kapitän zur See da Fonseca-Wolheim, in am 6 März in Puerto Cabello eingetrossen und beabsichtigt am 9. März in Su 2a Guaira in See zu gehen. S. M. S. "Möve", Kommandant Korvetten-Kapitän Schönselber, ist am 6. März in Brisbane angekommen. S. M. S. "Moltke", Kommandant Kapitän zur See Franz, in am 5. März in Phymouth einaetrossen und beabsühligt, am 18. März von dort die Heinresse nach Kiel anzureten. S. M. S. S. "Kaiser Bilhelm II" und "Tagb" sind am 5. März von Wilhelmshaven nach Helgoland in See gegangen und am 6. März im Bremerhaven eingetrossen. S. M. S. "Kürttemberg" ist am 5. März von Wilhelmshaven nach Kiel in See gegangen. Lant telegraphischer Meldung ist S. M. S. "Kursürst Friedrich Milhelmshaven nach Kiel in See gegangen. Lant telegraphischer Meldung ist S. M. S. "Kursürst Friedrich Milhelmshaven nach Miel in See gegangen. Lant telegraphischer Meldung ist S. M. S. "Kursürst Friedrich Milhelmshaven nach Kavisän zur See v. Holzendorss, und der Dampser "H. D. Meter" mit den abgelösten Besazungen der Schiffe "H. D. Meter" mit den abgelösten Briatungen der Schiffe der 2. Division 1. Geschwaders, Transportsübrer Ober-lentnant zur See Bunnemann, am 7. März in Busung ein-

### Annst und Wissenschaft.

Mostau, 9. Marg. (Brivat-Telegr.) Das Befinden To I ft o t & hat fich wieder verschlechtert. Er leidet große Schmerzen an Rieren und Leber und ift febr abgemagert.

Der Lustspielbichter Francis Staht ift gestern in Berlin gestorfien. Gr war am 22. April 1844 in Tiffit ge-boren und keln besonders großes, aber doch ein liebensdoren und fein beionders großes, aber doch ein liebenswitzdiges und annuntigige Lildnentalent. Er wirkte weniger durch die darafteristische Gestaltung seiner Lusspielfiguren, als durch einen behaglichen, izenischen Humor, der immer an der Oberstäche blieb, aber vielleicht gerade deshald das große Publikum ergößte. Seinen größten Erfolg errang Einhl durch "Tilli", das über alle dentschen und viele ausländischen Bühnen ging.

Die Verriodung Angust Strindbergs mit der talentwollen ichwedischen Schauwielerin Harriet Bosse vom Dramatischen Theater in Stockholm wird aus Kopenhagen gemeldet. — Errindbergs geschiedene zweite Frau, die liedenswürdige Schriftsellerin Frieda Uhl, wellt zur Zeit in Berlin.

n Berlin.

### Locales.

\* herr May Rirfdner, ber, wie geftern gemelbet, am Berliner Schillertheater verpflichtet wurde, verläßt das Königliche Schausvielhaus, weil er dort nur un-genügende Beschäftigung gesunden hat. Er ist von der Direktion des Schillertheaters unter den gleichen Bedingungen wie f. B. vom Schauspielhaus auf 5 Jahre verpflichtet worden und hofft bei deren abwechselndem Spielplan mehr Befriedigung feiner fünftlerifden Thätigfeit zu finden als an ber foniglichen Buhne Bei feinem bemnachft beginnenden biefigen Gaftfpiel wird herr Kirichner auftreten in: "Megistrator auf Reisen", "College Crampton", "Im weißen Rößl" und "Als ich wiederfam", "Goldfiche", "Bas Ihr wollt". \* Zum Jahresfest des Evang. Jünglingsvereins.

bas, wie wir schon furs mitgetheilt, am Sonntag gefeiert wird, sind viele Männers und Jünglingsvereine aus Westpreußen und Kommern angemeldet. Beim Gottesdienst in der St. Elisabeth-Garnisonkirche um 4 Uhr, wo herr Ksarrer Orto – Diva die Festpredigt hält, werden auch niehrere Arien vorgetragen. Der Familiens abend beginnt um 7 Uhr im Sanle des St. Barbara-Bemeindehauses. Ansprachen werden gehalten von Pastor Scheffen, Konststorialrath Lic. Dr. Gröbler und Generalsuperintendent D. Doeblin.

Die ichon Weftprenftifder Reiterberein. neulich verschobene Sitzung bes Borftandes und bie Generalversammlung follen nunmehr nächsten Sonnabend, am 16. d. Mits., im Danziger Sof abgehalten

abend, am 16. d. Wies, im Danziger Dof augegenten werden und zwar findet die Borstands Sizung um 10 Uhr Bormittags und die Generalversammlung um 3 Uhr Rachmittags statt.

\* Der 36. Kreistag des Kreises Danziger Miederung tritt am 30. März hier zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht u. A. die Berathung über den Beitritt des Kreifes zum Weste preußischen Berein zur Bekämpsung der Wanderbettelei und die Abgabe eines Gunachtens über die Regulirung der Kommunalverfallmiffe des "Holm".
\* Der Heffe'sche Männergefang = Verein ver-

Rardinal Kopp und die Polen. Als haufes sein letzes Bintersest, bestehend in Musst. Berlin die Wünsche der Polen betress Ber- spiel und Tanz.
mebrung polnischer Bredigten u. f. m. prostesses spiel und Tanz. anftaltet morgen Abend in den Räumen des Gewerbe-

\* Stadttheater-Repertoir. Sonntag Nachmittag "Die Huppensee", hierauf "Die Dienstoten", Abends "Die Geitha". Montag "Lou Seid", hierauf "Das Enadenbrod". Dienstag "Die Stützen der Gesellichaft". Mittwoch "Die Tochter des Erasmus". Donnerstag "Die Bettlerin vom Pout des Arts". Freitag "Framont jr. und Kisler sen." Sonnabend "Der

Kenufmann von Benedig,"
" Die Liedertafel bes Allgemeinen Bilbungsvereins mird am Connabend, den 16. b. M. im Bildungsvereinshaufe ein Roftumfest veranstalten.

r. Vereinigung ehemaliger Jaget und Auf Anregung ehemaliger Angehöriger der Jägerkruppe hatte sich gesiern Abend im "Olivaer Hof" eine größere Anzahl — namentlich jüngerer — Kameraden zu einer Anzahl — namentlich jüngerer — Kameraden zu einer Anzagi — namentlich jüngerer — Kameraden zu einer Besprechung über die etwaige Gründung eines Vereins ehemaliger Icher und Schügen am hlesigen Orte eingestunden. Sie wurde zunächst beschlossen, zur Pleze der Geselligkeit dis auf Weiteres an sedem Freitag Mend in dem genannten Tokale zusammen zu kommen, inzwischen aber dahin zu wirken, dah besonders auch die Alteren Kameraden sur das Zustandekommen einer Vereinigung zewonnen werden. gewonnen werden.

Bom Gifenbahn Direttionegebanbe. Rachbem bie burch ben Brand ber hiefigen Gifenbahndirettion beichädigten Bureauräumlichteiten bes unteren choffes renovirt find, findet von Montag, den 11. d. Mis. der Eineritt in das Direftionsgebaude wieber burch ben haupteingang am Olwaer Thar ftatt. Die Bertigftellung ber übrigen Raumlichfeiten bes 1. und Stodwertes wird erft in ben naditen Bochen erfolgen fönnen.

Ronferengen. Mittwoch Bormittag treten bas Konfiftorium und ber Beftpreugische Provinzialinnobalvorsiand zu einer Sitzung zusammen. — Mittwoch Nachmittag 4 Uhr findet im Konsistorium eine Sitzung des Vorstandes des Westpreutzischen Gustav-Abolf-Hauptvereins statt. Den Hauptpunkt der Tages-ordnung bildet die Bordrathung über das nächste Jahresfest des Hauptvereins.

Morgen Rachmittag finbet Bilbelmtheater. wieder eine Fremdenvorstellung gu halben Raffenpreifen ftatt, gu welcher jeder Ermachfene ein Rind frei ein An diese schließt sich von 6-71/2 Uhr führen fann. ein Rongert bes Rarthner Ganger. Septetts im Theater-Restaurant an. Abende tritt dann bas gegenwärtig tüchtige Berfonal jum letten Male an einem Sonntag auf und nach ber Borftellung beginnt wieder das Doppelfonzert im Theater-Restaurant.

Bon ber Beichfel. Der Gisaufbruch ift geftern Bon der Weichlet. Det Eisaustug in gestellt bis Kilometer 78 (Gradowo) vorgerück. Thorn +1,72, Fordon + 1,48, Culm + 0,72, Grandenz + 1,14, Kurzebrack + 1,28, Pieckel + 1,04, Dirschau + 1,22, Einlage + 2,14, Schiemenhorst + 2,26, Marienburg + 0,58, Wolfsdorf + 0,38, Warschau gestern + 1,79.

. Bon ber Raiferlichen Werft. Der Umbau gur Bergrößerung ber Ruftenpanger "Beomulf" und Bilbebranb" auf ber hiefigen Raiferlichen Werft ift, wie uns aus Berlin telegraphisch gemeldet wird, jest genehmigt worben. Der Beginn bes Umbaues ift au Anfang des Sommerhalbjahrs festgesetzt.

Dantgebet. Auf Berordnung des Evangelifden Rirdenrathe wird morgen in fammitlichen evangelifchen Birden durch entsprechende Ginichaltung in dem all-gemeinen Rirchengebet dem Dante für die gnadige Bewahrung bes Raifers Musbrud gegeben.

Abend herr Bandgerichtsrath Be de f in d im Berein Franknmohl seinen zweiten sehr intereffanten Bortrag und zwarüber die Borsicht bei der Kapitalbanlage. Dieselbe ist noch nier Richtungen bin au henhachten, nömlich bin nach vier Richtungen hin zu beobachten, nämlich hin-sichtlich der Bersicherung, der Aufbewahrung, der Baht des Banquiers und der Art der Kapitalsanlage. Wenn Jemand Geld verwerthen will, muß ein anderer des, felben bedürfen, bas heift Schulden machen. Man unterfcheibet den Berfonal- und den Realtredit. Der erstere ist zuläffig und nothwendig im Geschäftsleben, der zweite ist für Privatleute unbedingt vorzuziehen Die beim Personal-Aredit üblichen Schuldscheine und Bechfel find nur Beweis-Stude einer Berabrebung und haben nur prozessualische Bedeutung, während die Dotumente des Realfredits, Hypothefen und Werthpapiere Werthobjekte an sich sind. Hypothefen repräsenfiren ben Beihvertrag zwischen zwei bestimmten Personen im Gegensatz zu den Werthpapieren, die auf "den Inhaber lauten". Wan unterscheidet hier Obigationen, Aftien und Loospapiere. Die ersteren, sür weiche das Kerminen des Chulden weiche das Vermögen des Schuldners als reelle Unterslage dient, haben eine feste Berzinsung. Aktien dagegen sind Antheilscheine an einem bestimmten Unternehmen und tragen keine Zinskoupons, sondern Dividendenschie für den jährlich abzuwersenden Gewinn der Gesellichalt. Der im Reichsgesetz von 1884 sestgesetzt Dindest-Betrag von 1000 Mt. soll durch seine Höhe Minderbenuitelte von den immerhin mit Visika poeknisuten Aktion-Unternehmen sern halten. mit Rifito verknüpften Aftien-Unternehmen fern halten. Boospapiere, welche eine Bereinigung der Lotterie mit der Staatsschuld darstellen, find als Renunter-nehmungen seit 1871 reichsgesetzlich abgeschafft. Die noch vorhandenen Loospapiere haben neben der event. Berginfung noch die Aussicht auf einen größeren Gewinn. Den An- und Bertauf von Werthpapieren, von denen über 1000 an der Berliner Börse gehandelt werden, vermitteln die Banken und Banquiers. Es ift vortheilhaft bei den Kurkschwankungen einen be-Stück ferner ftimmten Ankaufspreis anzugeben, gu übergeungen, daß das Stüd lieferbar, d. h. leferliche Titel und Werthangabe, sowie übereinkimmende Nummern in Dokument und Zinsscheinen hat. — Das Bersicherungswesen hat sich im letzten Jahrzehnt sehr start entwickelt und entspricht einem Zeitbedürsniß. Unter den vielen Arten der Versicherung ift neben Lebens- und Renten-Berficherung auch die Berficherung gegen Diebstahl beachtenswerth, welche nur iehr geringe Prämien erfordert (5 Mt. von 10 000 Mt.) Wer seine Werthpapiere nicht ielbst auf-bemahren will, fann Staatspapiere durch Einfragung bewahren will, fann Staatspapieve durch Enitragung ins Staatsschuldbuch sicherstellen ober sie in Gewahrssam der Reichsdanf und der Seehandlung geben, welche Inkitute auch die Bernetlung der Bapiere übernehmen. Ferner sind die von den Bankinstituten eingerichteten "Sases" zu empsehlen. Das Geset vom 5. Juli 1896 schreibt eine scharfe Kontrole der Banquiers vor, tropdem ist es rathfam, nicht allzu vertrauensfelig zu fein und felbft Acht auf feine Angelegenheiten zu haben. Es ift ein allgemeiner Eriahrungsfat : "Je mehr Zinfen, befte weniger Sicherheit", baber ift von Spekulationen abzurathen und zu bauernder Unlage ein mündelficheres Kapier zu mählen, oder eine Hypothek, wenn man das Kapital einstweiten nicht bereit haben muß. Kleine Kapitalisen follen nur auf erkstellige Hypotheken sehn, sosen sie nicht im Stande sind, bei zweistelligen auch die erste Stelle eventl. zu beden. Bei Beleihungen ist auch Gewicht auf eine richtige Grundfückstare zu legen. — Nach dem mit reichem Bestall ausgenommenen Kontrage steilte die Baritaende noch der Versammlung Bortrage theilte die Borfigende noch der Berfammlung mit, daß der Bortrag von Fräulein Jordan nicht am 15. sondern am 28. und der Unterhaltungsabend nicht am 21. sondern am 22. d. Mts. stattfinden wird.

\* Provinzial - Landtag. Unter ben Borlagen, melde bem nachsten Dienstag gufammentretenben 24. Provinzial-Landtage zugegangen find, befindet lich n. a. auch der Antrag der Landgemeinde Zoppot ihr die Annahme der Städteordnung zu gestatten. Der Provinzialausschuß empfiehlt die Annahme des Antrages, da berfelbe ausreichend begründet erscheint. In einer weiteren Borlage des Provinzialausschuffes wird ein Erweiterungsbau ber Provinzial-Frrenanfialt gu Ronradftein, beffen Roften auf 1660 000 Mt. veranschlagt sind, beantragt. Die erste Baurate soll 500 000 Mt. betragen und aus dem Provinzial-Hilfskassensonds mit 4 Prozent Bergütung und 1 Brogent Amortifation entnommen werden. Ferner wird der Landing über eine Abanderung des Reglements für die Berwaltung des Provinzial: Hilfstaffen und Meliorationsfonds, bie bereits in der vorjährigen Sitzung benntragt war, au beschließen haben. Gine Borlage derrifft die Einsbolung der Genehmigung zur Ausgabe von weiteren Provinzial Anleibescheinen sum Remmerthe von 10 Millionen Mark. Ueber die Begründung diefer Borlage finden unfere Lefer nähere Angaben in bem Gefchäfisberichte der Brovinzialverwaltung. Zur Ansführung der Für-forgeerziehung nach dem Gesetze vom 2. Juli 1900 in der Provinz Bestpreußen ist von dem Provinzial-Ausschuß ein Reglement sesseschen, über welches der Landtag Beschluß zu fassen haben wird. Zum 9. März 1901 läuft die Wahlperiode des Borfitenden bes Provinzial-Ausschuffes Geg. Regierungs. rath Döhn Al. Kat ab, es ist deshalb eine Renwahl für die Wahiperiode 1901/1906 vorzunehmen, ferner mng eine Erfagwahl für den bisherigen Landrath Dr. Albrecht-Bugig für den Reft der Wahlperiode 1896/1902 porgenommen merben. " Mefferftecherei. Geftern Abend benahm fich ein

Arbeiter, ber mit ber eleftrifden Strafenbahn von Poggenpfuhl dum Fijchmartt fahren wollte, auf dem Sinterperron ungebuhrlich. Der Aufforderung des Schoffnere baufel, fich auf ben Borberperron gu begeben, fam der Arbeiter nach. Kaum hatte er jedoch den hinterperron verlaffen, da verfette er dem S. mit icon bereit gehaltenen Deffer einen Stich in ben Oberichentel und entfloh. Bis jest ift es leiber noch nicht gelungen, des Messerstechers habhast zu werden. der am Montag mit einer für London bestimmten Ladung Zuder Neufahrwasser verlassen hatte, hat unterwege anterwegs, mabricheinlich durch Anftogen an ein Brad ein Bruch der Schwanzwelle erlitten. Der Dampfer, welcher in der Nordsee trieb, wurde von dem aus Oftafrira durückehrenden Kreuzer "Condor" angetraffen und gestern in den hafen von Wilhelmshaven ein-

gefdleppt. \* Giebericht vom 9. Diari. Memel: Geetief bis

Gistrei. Thiehow, öftliche Einfahrt in den Bodden bis Stratsund: See eistrei, Bodden ftrichweite Treibeis. Schiffiadrt erschwert, für Segelschiffe nur mit Schleuperhisse möglich. Arkona: Eistrei. Bittomer Posthaus, Kahrwaiser: Libben, Rassower Strom, Binnenrhede eisfrei, sonst fiarte Sibben, Bastower Strom, Binnenrhede eisfrei, sonst fiarte Sibben, Barner Franzeit Siefrei. Barner sind Eisfrei. Barner sind Eisfrei. Barner sind beis Koitoste Bastowert, sind Segelschiffe erschwert. Fabrwasser nach Wismar, Traveminde bis Libed, Fehmarnbett, Hehrenstellen Kaiser und Kiener Köhrbe: Eisfrei. Kaiser wan Kendsburg biskohner, Gernstürde eisfrei. Cider von Kendsburg biskohner, Gernstürde eisfrei. Cider von Kendsburg biskohner Schleswig Schleswig Schlischen. Schlischer für Segelschiffe nur mit Schlepperhise möglich. Schleswig in Schleswig schlischen erschwert, sir Segelschiffe nur mit Schlepperhise möglich. Sonderburg und Alsensunger Junenföhrder untenschung und Alsensunger Junenföhrder Sistrei. Arösund bes Eisstei. In Sandomir und Bawichst herricht Eisstei.

Sießeng der Weichsel. In Sandomir und Bawichst herricht Eisstei.

Sießeng der Weichsel. In Sandomir und Bawichost herricht Eisstei.

der Ansbruch des Gifes siatt.

\* Polizeibericht vom 9. März. Verhaftet: 7 Bersonen, darunter 2 megen Diebinals, 1 wegen chätlichen Angriss, 1 megen Trunfenbett, 3 Osbachlofe. Obbachlofe: 8. Gefnudentem it 1.06 Mt., abzuholen aus dem Kundbureau der Königt. Polizeisdreftion. Die Emplangsberechtigten werden hierdurch aufgefordert, sich zur Geltendmachung ihrer Rechte innerbalb eines Jahres im Jundbureau der Königt.
Vollzeisdreftion zu meiden. Im Zu. Hertendmachung ihrer Rechte innerbalb eines Jahres im Jundbureau der Königt. Vollzeisdreftion zu meiden. Im Zu. Hertund abzuholen vom Hemontolinut Anderen Greelenz v. Gokler. — Verloren: Gesindedtenstinch sir Bilhelmine Goll, goldene Damenskemontolinut Monogramm A. B., am 22. 12. pr. Trauring acz. J. K., am 29. 12. pr. goldene Damenuhr mit Kette, am 30. 12. pr. Granat-Haarfamm, am 20. 1. cr. Amethystellumband, am 19. 1. cr. Vortemonnate mit 14,50 Mt., am 30. 1. cr. Portemonnate mit 22 Mt. und Trauring, gez. O. M., abzugeben im Hundbureau der Königt. Vollzeisdirektion.

### Proving.

o. Zoppot, 7. März. Herr Postmeister Dobberstein, ber seiner Reihe von Jahren dem hiesigen Postante vielsach unter großen Schwierigkeiten vorgestanden hat, verlät in Folge Einrückens des hiefigen Post-amts in die erste Klasse seinen hiefigen Dienst. Durch liebenswürdigen Berkehr innerhalb und außerhalb des Dienste hat es der Scheibende verstanden, eine große Reihe von Freunden sich zu erwerben, die ihn höcht ungern weggehen sehen. — Unter Borsitz des Kämmerers Wohlert hielt der hiesige Schützen verein im Hotel Lindenhof eine ordentliche Generalversammlung ab. Hauptgegenstand der Berathung war die Beichluftassung über die Statuten, die eine Abanderung, wie sie das Bürgerliche Gesetzbuch bedingt, erfahren hatten. Mit großer Mehrheit wird sodann beichlossen, den Beitritt des Bereins zum Provinzialschlichen, den gewegler bund angumelben.

vuno anzimeiben.
\*\*Ronin, 8. Märs. Wegen Beleidigung des Zahntechniters Meibauer wurde der. "Rechercheur"
hermann Rauch heute vom hiefigen Schöffengericht Hermann Rauch heute vom glengen Suppletaktulg zu 60 Mt. Geldstrafe verurtheilt. M. sollte von Rauch erzählt haben, R. sei ein Jude. Hierdurch gereizt, kußerre Kauch, wenn Meibauer das gesagt habe, sei er ein "Lump". M. strengte baraufhin die Privatklage an.

\*\* Königsberg. S. März. Auf die Mittheilung, daß der Kaiser durch seine Berletzung an der Wange verhindert sei, am 10. März zur Einweihung der Luisen-tirche in Königsberg zu erscheinen, hatte das Baufomitee folgendes Telegramm abgefandt:

An ben Raifer und Ronig, Dlajeftat, Berlin.

Boll Dant gegen ben Allmächtigen, ber Gure Majeftal gegen die fluchwürdige Sand des Berbrechers beschirmt hat, legen wir Gurer Majestät den Ausdrud unferer ehrfurchts: vollen Theilnahme zu Fühen und erhoffen Allerhöchstbero baldige Bieberherstellung. Die Einweihung ber Königir Luife-Gedachtniftlirche ift bis auf Weiteres verschoben worden. Das Bau-Romitee. Graf Bismard.

Darauf ift folgende Allerhöchfte Antwort eingetroffen Oberpräfident Graf Bismard-Rönigsberg.

Dem Bau-Romitee ber Ronigin Buife-Gebachtnifflichte Meinen wärmften Dant für den Ausbrud der Theilnahme Ich bedaure fehr, durch bas ichmergliche Ereignif an Meiner Reife nach durt behindert gu fein und murde Dich freuen an ber Ginmeihung ber Gedächiniffirche wenn möglich fpater Wilhelm R. theilnehmen gu tonnen.

Gin Gisbrecher, welcher am legten Sonntag Billau verlieg und im Seekanal durch das Baff ftellenweife amei guß finrtes Gis au überminden hatte, ift heute gier eingetroffen.

## Lette Jandelsnadzichten.

Berliner Viehmarkt. Berlin, 9. März. iStädt. Schlackviedmarkt. Amtlicher, Bericht der Tirefrion.) zum Verkauf fanden 5339 Kinder, 1196 Kälber, 11759 Schafe, 7091 Schweine. Bezahlt wurden für 100 Pfund oder 50 Kliogr. Schlachtgewicht in Mark

für 100 Kinnd oder 50 Kitogr. Schlachtgewicht in Wart bezw. für 1 Kinnd in Pfa.):
Tür Nind er: D dien: a. volkeischien ansgemästete höchten Schlachtwerths, döchtens 7 Jahre al. 62-65; b. junge kietichige, nicht ausgemästete und altere ausgemästete 57-60; c. mätig genährte junge und gut genährte ältere 52-65; d. gering genährte junge und gut genährte ältere 52-62; b. mätig genährte singere and gut genährte 59-62; b. mätig genährte singere and gut genährtere 54-58; c. gering genährte singere and gut genährte ältere 54-58; s. gering-genährte singere and gut genährte ültere 54-58; c. gering-genährte singere and gut genährten böchten Schlachtwerths 00-00; b. volksteichige, ausgemästete Kühe und Küher Schlachtwerths bis du 7 Jahren 50-52; c. ältere ausgemästete Kühe nud weniger gut entwickelte jüngere Kühe und Kärien 47-49; d. mätig genährte Kühe und Kärien 44-46; e. gering genährte Kühe und Kärien 44-46; e. gering genährte Kühe und Kärien 38-42.

Rälber: a. feinste Mast. (Volkmilchmast) und beste Saugfälber 70-72; b. mittlere Mast. und gute Saugfälber 58-62; c. geringe Saugfälber 50-54; d. ältere gering genährte (Kressen) 34-45.

Schaften Mastammer und füngere Mastammel 54-62; b. mättere Mastammer und füngere Mastammel

genadrie (Presser) 34-40.
Schafe: a. Mastlämmer und fangere Masthammel 54-62; b. ältere Masthammel 49-56; c. mätig genährte dammel und Schafe (Merzschafe) 45-48; d. Holieiner Riederungsschafe (Lebendgewich) 00-00.

Schweine: a. vollsleischige der seineren Rassen und beren Kreuzungen im Alter bis zu 11/4. Jahren 58-00; b. Käter 59-00; c. seilchige 55-57; d. gering entwickeite 52-54; e. Sauen 58-54.

Berlauf und Tenbeng bes Martted: Rinder. Das Geichaft widelte fich ichleppend ab und

sinterläßt Uebernand.
Rålber. Der Handel gestaltete sich rubig.
Schafe: Bei den Schasen war der Geschästsgang rubig.
Es wird fast ausverkauft.
Schweine: Der Markt verlief ruhig und wird voraussichtlich geräumt, schloß aber matt.

# Rohaucker-Bericht.

won Baul Schröder.
Danzig, 9. März.

Rohzuder: Tendenz: Schwach. Basis 88° Mt. 8,90
Gd. incl. Sad Transito franco Neusahrwasser.

Magdeburg. Mittags Tendenz: Matt. Söchse Notz.

Basis 88° Mt. —— Termine: März Mt. 9,05, April Mt. 9,07½, Mai Mt. 9,17½, August Mt. 9,37½, Ottober-December Mt. 9,—. Gemabiener Neiss 1 28,45.

Handurg. Tendenz: schwach. Termine: Märzimt. 9,10, April Mt. 9,10, Mat Mt. 9,17½, Junt Mt. 9,25, Juli Mt. 9,35.

Safer inländifcher Mt. 127, fein Mt. 129 per Tonne

bezahlt.
Erbsen russische zum Transit weiße Mittels Mt. 117, mit Geruch Mt. 108 per Tonne gehandelt.
Wissen insändische Mt. 172 per Tonne bezahlt.
Linsen russische zum Transit Mittels ab Speicher Mt.
101 ver Tonne gehandelt.
Kleesaatenroth Mt. 40, 43, 44, 45, 46 per 50 Kilo bezahlt.
Weizenkleie grobe Mt. 4,62½ 4,65, mittel Mt. 4,30,
4,45, seine Mt. 4,00, 4,10 ver 50 Kilo bezahlt.
Itoggenkleie Mt. 4,35 per 50 Kilo bezahlt.
Kleesaatenroth Mt. 4,35 per 50 Kilo bezahlt.

Berliner Borfen Depeiche.

| ı  |                                             | 12-3 C           | 8.      | 9.       |                 | 8.       | 9.         | ì |
|----|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|----------|------------|---|
| 9  | Beigen                                      | Mat 1            |         | 159.75 ▮ | Mais amerit.    | -        |            | ı |
| h  |                                             |                  | 161.25  |          | Mired loco,     | 1        |            | ı |
| я  | #                                           | Sept.            |         |          | niedrigfter     | 105.78   | 106.25     | ı |
| М  | 111                                         |                  |         | 000      | Mais amerit.    |          | 1 1 - 3    | 1 |
| 6  | Roggen                                      | 900 oi           | 143.25  | 143      | Miged loco,     |          |            | K |
| -  |                                             | Ruli             | 142.75  | 142.50   | höchster        | -        | 106        | ı |
| н  | 1                                           | Gent.            |         |          | Nüböl Mai       | 54.50    | 54.60      | ı |
| н  |                                             | -                |         |          | Dit             | 48,20    | 48.30      | E |
|    | öafer                                       | Mai              | 136.50  | -        | Spiritus 70er   |          |            | N |
| E  | Pales                                       | Juli .           |         | 135.—    | loco            | 44,20    | 1000,000   | 1 |
| 8  |                                             | 0                |         | 2001     |                 | 0        | 9.         | 8 |
| а  |                                             |                  | 8,      | 9.       | - where on      | 8,       | 92.70      | ł |
| 1  | 31/20/0 37                                  | eics=U.          | 98.25   | 98.25    | Offpr.SidbA.    | 9200     | 146.70     | Н |
| E  | 31/200                                      | 11               | 98.25   | 98.25    | Franzofen ult.  | 1140.00  | 158.25     | ı |
| E  | 30/0                                        | e. Coul.         | 88.60   | 88,60    | Drim. Gronau    | 199,90   | 100.20     | ı |
| E  | 31/20 0 \$                                  | v. Coul.         | 98,     | 98,      | Marienb.        | -        | 74.90      | ı |
|    |                                             |                  |         | 98       | Mim. St.Act.    | 10,      | 14.30      | ı |
| E  | 30/0                                        | . 17             | 88 40   | 88 40    | Marienbg.       |          | 112.30     | ı |
| E  | 31/20/0 2                                   | By. n            | 95.20   | 95,20    | Mlw. St.Pr.     | 112.90   | 118.00     | ı |
| E  | 30 0<br>31/30/0 2<br>31/20 0 11<br>30 982 1 | neul. "          | 95,-    | 95       | Danziger        | 010      | 010        | ä |
| ı  | 30 0 2Be                                    | tpr. 17 11       |         | -        | Delm. St. 21    | 8.10     | 8.10       | ı |
| H  | 31/20/0 %                                   | ipr. " " sommer. | -       |          | Danziger        | -0       | COEO       | ı |
| н  | Bian                                        | opr.             | 95 90   | 95 80    | Delm. St. Pr    | . 59     | 60 50      | ı |
| в  | Berl.H                                      | and.Gel.         | 150.90  | 152 50   | Harvener        | 168 90   | 168.50     | ł |
| н  | Darmf                                       | .=Bant           | 134.30  | 134.50   | Laurahitte      | 2114     | 202.90     | 1 |
| П  | Dang.                                       | Privatb.         | 122.25  | 122.40   | Mud. Eigt'=Rei  |          | 204 50     | I |
| н  | Deutsch                                     | le Banc          | 1208.70 | 208.75   | Barg. Papiers   |          | 208.25     | 1 |
| н  | Disc.=0                                     | com.             | 184 60  | 185 50   | Gr.Brl.SirB     |          | 223        | ı |
| п  | Dresde                                      | n. Bauf          | 152.10  | 151.10   | Dest.Noten nei  |          | 85 20      | ı |
| н  | Deft. &                                     | red. ult.        | 217 90  | 219      | Ruff. Noten     | 216.20   | 216 10     | ı |
| П  | 50% St1                                     | , Nente          | 90 20   | 96 25    | London fura     |          | 20.445     |   |
| ı  | Atal. 3                                     | ola gar.         |         | WO 00    | London lang     | -        | 20,265     | ı |
| H  | Gifer                                       | ıb.=Obl.         | 58.75   | 58.80    | Petersby. fur   | 8        |            | ı |
| ı  | 40/0 De                                     | ft. Glor         | 100.60  | -        | Betersby, lan   | g 213.50 | 218.30     | ı |
|    | 40/0 Mi                                     | uman. 99         |         | 70       | Rordd. Cred,-2  | L. IIIn. | 114.75     | ı |
| ı. | (Boll)                                      | renie            | 1 10.20 | 73       | Oftbeutsche Bl  | 1110.20  | 115.25     | ı |
| 4  | 40/0 Un                                     | 19. 11           | 99.40   | 100.00   | 41/20/ Chin. Un |          | 82.80      | 1 |
| 1  | 1880er                                      | Hunen            | 100     | 100.20   | North. Pacific  |          | 10700      |   |
| 1  | 40% Mu                                      | ii. inn. 9       | 1 20    | 96       | Pref. shares    |          |            |   |
| 1  | Tri. A                                      | din. 2111        | LUU.    | 100      | Canad. Pac. 2   |          |            |   |
| 3  | Unatel                                      | .2. Seri         |         | 98.75    | Privatdiscont   | 31/20/0  |            | - |
| 1  | E                                           | enden            | 3. Di   | e Börs   | e eröffnete in  | unein    | heitlicher | 1 |

Tendenz. Montanwerthe in leitenden Bergwerks- und Hittenaftien weiter matt, zusammenhäugend mit dem im Hortlaut vorliegenden Artifel der "Könnigen Zeitung" iber die ungünstige Lage der rheinisch welfältzigen Gisenindustrie. Auch verkinnnte die Meldung von bevorstehender Kohlensörderungseinschränkung in Obersisseltend. Der Bankenmarkt war bei geringen Umsätzen gut preishaltend. Desterreichisches sest. Honds sitt. Bahren unregelmäßig, zum Theil schwächer. In zweiter Börsensunde auf Deckungen zum Bochenschluß Banken und Montan durchweg fester. Sonstiges unverändert. Montanwerthe in leitenden Bergwerts- und

Getreibemarkt. (Tel. der "Dans, Renefie Racht.")

Aleine Besserung der Depeschen aus Nordamerika blieb einsusides. Weizen und Moggen waren stiller im Verkebr, der auch durch herabgesette Forderungen nicht zu beleben war. Haler wenig beachtet, jedoch behauptet. Rüböl ziemlich sest. 70er Spiritus loko ohne Faß 44,20 Mt. Umiah 8000 Lt.

### Standesamt vom 9. März.

Geburten. Arbeiter Heinrich Hing, T.— Bierverleger Alther Klint, 2 S.— Geprüfter Lokomotivbeizer Friedrich Seeburg, T.— Grellmachergeselle Gustav Freitag, S. Straßendahnschaffner Johann Fielinski, T.— Schmiedegeselle Aunust Goerfe, S.— Kupferschmiedegeselle Abolf Schuly, T.— Arbeiter Max Ollesch, S.— Unebelich 2 S. 1 T.

2 S. 1 T.

Aufgebote. Mechaniker August Arthur Triebel und Martha Molalie Emithe Szobinski. — Aufcher August Johann Herbinand Schwinkowski und Anna Marle Nitfc. — Arbeiter Theodor Kobert Norden und Hana Marle Nitfc. — Arbeiter Theodor Kobert Norden und Helene Otilie Emma Hermann. Sämmtlich hier. — Schossergelelte Hriedrich Ernst Gerhardt und Olga Gissabergelelte Friedrich Gofrichter und Charlotte Jadabsohn, beide zu Konigsberg. — Aapellmeister Friedrich Hofrichter und Charlotte Jadabsohn, beide zu Boransken und Alman Navie-Kroech zu Konigsberg.

Heirathen. Bäckereiwerfisherer Otto Anthan zu Praust und Alma Seyer, hier. — Bäckergeselle Erich Siegel und Hodwig Brobbel, beide hier. — Tichlergeselle Karl Hoffmann und Kuise Krause, beide hier.

Avbechälle. S. d. Arbeiters Otto Bennewis, 1 M.

— Arbeiter Johann Anton Lwid inski, 41 J.

# Spezialdienst für Drahtnadzeichten.

Kaifer Wilhelm.

Berlin, 9. Marg. (B. T.B.) Das Befinden bes Kaifers ist unverändert. Ein Berbandwechsel war den Reichskanzler, verweilte im Laufe des Rachmittags im Arbeitszimmer und empfing Abends ben Prinzen Seinrich.

Bom Krankenlager ber Kaiferin Friedrich.

n. Cronberg, 9. Mars. (Privat-Tel.) Das Befinden der Raiferin Friedrich ift weiter gufriedenstellend. Die Spaziersahrien find in den letten Personen leutselig unterhielt.

### Englandfeindliche Demonftration:

m. Roln a. Rh., 9. Marg. (Brivat-Tel.) Als jüngft auf der Fahrt nach Homburg König Edward den Bahnhof in Duisburg paffirte, veranstaltete eine Gruppe von Berfonen auf bem Bahnfteige eine england. feindliche Rundgebung unter ben Rufen: Edward hinaus." Die Rufe wurden auch von bem Oberpräfibenten ber Rheinproving gehört, ber ben König begleitete, und fie lebhaft verurtheilte. Wie die Strafverfetung bes betreffenben Stations. Borftebers von Duisburg nach Emmerich erfolgt.

> Rochmals bie Panzerplatten-Angelegenheit.

J. Berlin, 9. Marg. (Privat-Tel.) Bur Flotten. Studium ber Frage gefchidt merben. panzer-Angelegenheit, die im Reichstag eine recht abfällige Beurtheilung fand, fdreiben bie "Berl. R. Rachr.", bas befannte Rrupp'ide Organ, "gur Berich: Dange dichte farte Eismassen, von da bis nach See eiskrei. Perember Mt. 9,--- Gemadiener Neils I 28,45.

Arüsterori: Eisfrei. Kisfrei. Pillan: Hae Gismassen, von da bis nach See eiskrei.

Seetief und See Echistischer einen Beils 128,45.

Seetief und See Schiffsahrt sir Segelicisse erichmert.

Artifaes dass Eeglicisse erichmert.

Bandiger Brobutten. Bürse.

Dannziger Brobutten. Bürse.

Dannziger Brobutten. Bürse.

Bericht von h. v Morkein.

Seider offen gehalten. Frisches dass die deutscher Seiner gehalten.

Bericht von h. v Morkein.

Seiner und Mt. 9,171/2, Juni Mt. 9,25, Juli Mt. 9,25, Juli Mt. 9,35.

Bericht von h. v Morkein.

Berick von h. v Morkei

810 Gr. Mt. 155, sein weiß 766 Gr. Mt. 155, roth 761 Gr. vorschreite. Falsch sei in Folge dessen auch die Beind 766 Gr. Mt. 162 per Tanne.

Roggen unverändert. Bezahlt ist inländischer 720, 738, hauptung daß der jährliche Nachtheil des Reiches drei 747 und 750 Gr. Mt. 127. Alles per 714 Gr. per To.
Gerste ist gehandelt inländische große Chevalier 698 Gr.

Mt. 140 per Tonne.

Toter inländischer Mt. 127. Sein Mt. 129 per Tonne. Flottenprogramms fich ergebe. Falich fei auch bie daran gelnüpfte Meußerung von unerhörten Breistreibereien feitens ber beutichen Fabriten; diefe liefern bei gleichen Bedingungen auch gu benfelben Breifen wie die ameritanifchen Fabriten. (Trop allem geht aus biefer "Berichtigung" hervor, daß Deutschland an Krupp und Stumm bet weitem mehr gabien muß als das Ausland. D. Reb.)

Bugeftanbniffe ?

J. Berlin, 9. Marg. (Brivat-Tel.) Bie ber Boff. Big." aus Bien gemelbet wird, foll ein langjähriger Bunich ber Tichechen erfüllt werden, und ein talferlicher Pring dauernd im Hradichin-Balaft refidiren. Man glaubt, daß dies der Erzherzog Otto ift. Auch ben Deutschen foll ein bisher geheim gehaltenes Bugeftändniß gemacht werden.

### Die heeresorganifation in England.

△ London, 9. Marg. (Privat-Zel.) In der geftrigen Sitzung des Unterhauses legte Kriegsminister Brobrid den Blan einer heeresreorganisation vor. Er theilte mit, daß im vergangenen Jahre 140 000 Mann angeworben feien, betonte jedoch, daß England vorläufig nicht zu bem Refrutirungsinftem ber anberen enropniichen Staaten übergeben wurde. 3m Uebrigen muffe England bereit fein, 3 Armeeforps mit einer Kavallerie-Division in das Ausland zu fenden und zugleich genügend Truppen in der Beimath gurudbehalten. Das Land muffe beshalb in 6 Urmeeforpsbezirke eingetheilt werden. Bablreiche Stationsbienft thuende Regimenter follen durch bie Neuorganisation für ben Feldbienft verfügbar gemacht werben. Die Schlagfertigleit ber Bolunteers foll erhöht merben. Die Bolunteers in London erhalten 4,7 cm-Gefcite. Das Beidute ber reitenden Feld-Artillerie foll verbeffert, die Ausbildung vereinfacht, ber Rafernendrill verminbert und ber Aufwand ber Offiziere, namentlich für Uniformausgaben verringert werben. Roberts rath, die Reform bes Rriegsamtes bis jum Ende bes Brieges gu verichieben. Darauf wird bie Debatte vertagt.

### Ans Südafrifa.

A London, 9. Mars. (Privat-Tel.) Die "Times" weiß aus Pretoria ju berichten, daß bie Unterhandlungen, welche in ber vergangenen Boche begannen, auf turge Beit unterbrochen find, um die Antwort ber englischen Regierung abzuwarten.

Rapftabt, 9. Marg. (B. L.B.) Wie verlautet beabsichtigen die Behörden, ben Bertehr von Bivilperfonen zwifchen ber Kaptolonie und Johannesburg zu erleichtern und einer beschränkten Bahl von Flüchtlingen die Rudfehr gu geftatten.

A London, 9. Diarg. (Privat:Tel.) Die "Daily Mail" melbet aus Pietermaritburg, im Swafi-Land fand man bie Summe pon 20 000 Bjund einge. graben, die erfichtlich von ben Boeren herrührt.

A Loudon, 9. Marg. (Privat-Tel.) In Rapftadt find 2 Europäer geftern an ber Beft geftorben, 7 neue Beftfälle find feftgeftellt.

Berlin, 9. Mars. (B. T.B.) Bie bie "Berl. Bol. Rachr." melden, hat ber Gifenbahnminifter einige Berfügungen gur Erhöhung ber Betriebsficherbeit ber Gifenbahnen erlaffen. Minifter Thielen hat nach berfelben Quelle bem Raifer einen Bericht über die Entwidelung und Thätigleit diefes Ministeriums feit 1891 .erftattet-

J. Berlin, 9. Marg. (Privat-Tel.) 218 Gefchent für den Kaifer find im Auftrage der Kaiferin in ber toniglichen Gewehrfabrit 2 Jagdbuchfen angefertigt, welche infofern neuartig find, als gur Bufammenfetzung der einzelnen Theile feinerlei Schrauben verwendet werben. Das Kaliber der Gewehre ist etwas fleiner als das unferes Mobells 98.

Berlin, 9. Marg. (B. I.B.) Die Rohlen. fom miffion bes Abgeordnetenhaufes fprach mit nicht erforderlich. Der Kaiser empfing gestern Mittag 10 gegen 5 Stimmen gemäß bem Antrag Seydebrandt die Meinung aus, daß von Ende 1899 bis Anfang 1901 in weiten Sanbestheilen eine Rohlenfnoth bestand. Das ift eine fürchterliche Beldenthat ber Rommiffion. D. Red.)

J. Berlin, 9. Märg. (Brivat-Tel.) Heber die Berwendung bes Prämienfonds für die Ariminal. polizei, der in Sohe von 100 000 Mt. in ben Staatshaushaltsplan eingeftellt ift, follen bemnächft Tagen weiter ausgedehnt worben. Die Raiferin fühlt nabere Bestimmungen getroffen werden. Da diefe sich so frisch, daß sie fich mit mehreren ihr begegnenden Prämien nur einem Theil der Beamten zugänglich merben, fo ift gur Musgleichung von Barten angeregt morben, daß der Dispositionsfonds in der Beife gur Bertheilung gelangt, bag die Balfte als Bramten gilt, magrend die andere Salfte ben Beamten aller Abtheilungen in Form einer Funktionszulage zu gute fommen foll.

> V. Wilhelmshaven, 9. Marz. (Privat-Tel.) Der fleine Rreuger "Rondor" ift mohlbehalten aus Oftafrita zurüdgefehrt.

Lodg, 9. Marg. (B. T. B.) Auf ber hiefigen Botalbörfe fand aus Anlag des Projettes, das "Rhein. Befif. Big." mittheilt, ift daraufhin die Arbitrage-Gefcaft für ruffifche Baumwolle einzuführen, eine Berfammlung ftatt, an welcher 24 Fabritanten theilnahmen. Es wurde eine Kommiffion gemählt, welche ein Projekt ausarbeiten foll. Boraus. gefest wird, bag auf Roften ber Fabrifanten Spezialiften nach Transtafpien und anberen Bunften Uffens gum

Wafhington, 9. Mars. (B. E. B.) Staats. fetretar San und der frangofifche Botfchafter unterzeichneten ein Abtommen, burch welches bie für die

**V**ergnügungs-Anzeiger

# and Besitzer: DUGO MEYER

Sonntag: 2 Vorstellungen.

Rachmittage 4 und Abende 71/3 Uhr. Box 6-71, Uhr im Theater-Restaurant. Frei-Concort bes Rärnthner Sänger-Sextetts.

# Sonntags=Auftreten

des gegenwärtigen Glite-Personals. 40 Artiften 1. Ranges. - 24 Damen, 16 herren.

Medvedeif. Alfred Truppe. Orig. Ruffen-Truppe (9 Berf.) Mufitalifches Ercentrics (6 Berf.) The american Biomatograph Leichenfeler der Königin von England.

Täglich nach beenbeter Vorftellnug im Theater-Reftaurant:

Grosses Doppel-Frei-Konzert.
Kärnthner Sänger-Sextett. Theater-Kapelle. Die prächtige Reise durch das

iesen-Gebirge bleibt im Kaiser.Panorama nur noch Sonntag und Montag ausgestellt. Dienstag: Schweden. Friedrich Wilhelm - Schützenhaus.

Sonutag, ben 10. Marg: Grosses Konzert

ber Kapelle des Fuß-Artillerie-Regiments von Hindersin (Pomm. Nr. 2 unter Leitung des Kgl. Musikdirigenten Herrn C. Theil. Ansang 6 Uhr. Entree 30 A Logen 50 A Otto Zerbe

pollo-Saal. Connabend, ben 16. Märg, Abende 71/2 Uhr:

Dr. Felix Kraus, Iran Adrienne Osborne-Kraus. Um Mavier: Herr Willy Helbing.

I. a) Biblifche Lieber v. Dworak: Um ihn her ift Bollen 1. a) Biblische Lieder v. Dworak: Um ihn her ist Wolken und Dunkel. b) Gott ist mein hirte. c) An den Wassern von Babylon. d) Singet ein neues Lied. II. Mozart: a) Das Beilchen. d) Berichmeigung. e) Der Zauberer. III. Dnotto: a) Es rauscher das Wasser v. Brahms. d) Ich din dein Baum v. R. Schumann. c) Suleika und Hatem v. Mondelssohn. IV. R. Schumann. a) Die beiden Grenadiere. d) Der Nußbaum. c) Lied eines Schmiedes. d) Ihre Stimme. V. Schubert: a) Schlase, süßer holder Anade. d) Wachtelschlag. c) Wober: Heiniger Liede Bein. d) Der kleine Friz an seine jungen Freunde. VI. Duotto: a) Liedesprobe. d) Ein Wort der Liede v. P. Carnelius. P. Cornelius.

Flügel: Ibach von C. Ziemssen (G. Richter) Sundegaffe 36. C. Ziemssen's Sundegaffe 36, fowie Abends an der Kaffe.

Hotel du Nord (Apollo-Saal) Um Countag, ben 10. Marg: Großes Militär-Streidz-Konzert

der Kapelle des Grenad Regts. König Friedrich I. (4. Oftpr.) Ar Sunterpersonl. Leitung d. Napellneister frn. H. Wilke. Billete im Borbertauf à 40 A, 3 Stüd 1 M find zu haben im Potel bu Nord, in der Konditorei des Herrn Oskar Schultz, Oreitgasse 9, in der Musikalienst. des Herrn J. Kindler, vis-à-vis der Hauptpost in der Langgasse, im Zig. Geschäft von J. Moyer Nachst., Langgasse 84 und im Zigarren Gesch. der Herren Gebr Wetzel, Langgarten 1. Gintritt 50 J. Ansang 7 libr

# Apollo-Saal.

Donnerstag, ben 14. n. Freitag, ben 15. Marg:

Robert Johannes-Abend Billets nur in ber Buchhandlung von

John & Rosenberg, Langenmarkt 37, neben Bankhaus Meyer & Gelhorn.

Menes Brogramm. Tante Malchen auf der Pariser Weltausstellung.

Montag, den 11. März, Abende 71/2 Uhr, Schützenhaus.

Solifien: Rammerjängerin Gisola Staudigl, Rammerjänger, Josef Staudigl-Bien, Margarete König, Ferdinand Reutener.

2. Theil bes Programms: Neunte Symphonie Beetheven.
Droefter: 70 Musiker.
Chor: Mitglieder der Danziger Singakademie und des

Pauziger Männer-Gesangvereins.
Programm u. Kartenversauf bei W. F. Burau, Langegife 39, à 4, 3, 2,50 M., Stehplat 1,50 M. (4787 TOTAL TOTAL

# Kunst-Ausstellung

im Stadt-Museum täglich II Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags.

Gintrittegelb 50 3.

Der Kunst-Verein zu Danzig.

Konzert. Grosses Anfang 4 Uhr.

Entree frei. Carl Fr. Rabowsky.

# de

Reftaurant. Ronzertfaal. Dominikanerplatz Täglich: Doppel-Konzert,

Tegernsee'r Sänger- u. Schuhplattler-Tänzer-Truppe, 4 Damen, 4 Berren, unter Lettung des herrn Franz Griti. Militär-Konzert.

Sonntags Anfang 4 Uhr, Wochentags 7 Uhr.

Countag, den 10. Dlärg: Grosser Familien - Maskenball. Unfang 7 Uhr. Gafte find willtommen.

Hotel Preussischer Hot 7 Junkergasse 7.

- Morgen Sonntag: To Großes Ronzert bon ber italienifchen Rapelle "Colombo."

Neues Programm Matinee von 111/2 bis 2 Uhr. A. Eder. Anfang 5 Uhr.

ber bedürftigften Rinber in ben Boltefculen findet Zonntag, ben 10. März cr. unter gütiger Mitwirfung bemährter Kräfte im großen Saale bes Cafehaus Bürgergarten, A. Stoppuhn, Schiblitz ein

Familienabend statt. Borirage verschiedener Art, theatralisch sowie Gesang, Zither, Harmonium etc. werden ausgesührt.

Ansang des Konzeris 5 Uhr. — Entree pro Person 25 A ohne der Wohliätigkeit Schranken zu setzen. Rach den Borträgen

Familien - Kränzchen. Alle, weiche ein herz für die armften Kleinen haben, insbeiondere die Mitglieder der Gewerkschaften, bittet um Unterftugung Das Komitee. Unterstützung

Meu!

Conntag. ben 10. Marg 1901:

verbunden mit

Großem Konzert. Gratis-Vorloosung. Freer Gaft erhält ein Loos gratis Kinder auch per Preis-Räthsel. Ton Anfang 4 Uhr. Entree nur 15 3, Rinder frei. Otto Richtor.

# Langtuhr, Caté Jäschkenthal

Otto Stöckmann. Sonniag, ben 10. Mary cr.:

ausgeführt von der Kavelle des 1. Leib-Husgren-Megts. Rr. 1 unter perfonlicher Leitung bes Koniglichen Mufitbirigenten Serrn A. Krüger.

==== Anfang Nachmittags 4 Uhr. = Entree 25 Pfg. Entree 25 Pfg. Frühere Karten haben Gultigfeit. (9608t

# Gesellschaftshaus Alt-Schottland

Soundbend: Familien-Abend. Morgen Grosses Tanzkränzchen.

-- Entree frei. --Jeben Montag und Donnerstag : Familien-Abend,

R. A. Neubeyser's Etablissemen 3 Nehrungerweg 3.

Conntag, ben 10. Mary er. : " COR Tanzfränzchen Musik. Anfang 4 Uhr.

R. A. Neubeyser. Der Theater=Verein "Cinigfeit"



verbunden mit Konzert, Theater-Aufführungen u. nachfolgendem Tanzkränzohen. Anfang des Konzerts 6 Uhr, des Theaters 7 Uhr. Es ladet ergebenft ein Der Borffanb.

Raffee in Bortionen und Kannen wird zubereitet.

Neu! Restaurant Brodbänkengasse 23. Neu! Restaurant

Beute und folgende Tage : Auftreten bes hier f. Beit fo fcnell beliebt geworbenen Damen-Enfembles (D' Mürzthaler.) in threr ichneidigen National-Tracht mit ihrem ichönen Gesang und prächtigen Solis. — Matinée von 12—2 Uhr-Ansang Wochentags 7 Uhr. Sonntags 5 Uhr. A. v. Niemierski.

Mur noch Connabend, Conntag und Montag: " Befichtigung des Chinesischen Frrgartens u. Mufentempels in biefen Barfen-, Mandolinen = Frei = Konzert.

Saal-Konzert der Solisten-Kapelle. um o upe: Onkel Albert kommt.

Elysium - Bierhallen Dundegasse Nr. 108.

Montag, den II.: 2. grosses Bockbierfest bon 11 Uhr Bormittags.
Frühschoppen-Konzert bei freiem Entree.
Wilh. Sohwengebecher.

Restaurant und Cafe Röpergasse Rr. 2 Auf vietseitiges Berlangen Houte, Sonnabend, den 9., Sonntag, den 10. März:

Großes Bockbier-Fest. Auftreten des Salon : Sumoriften Herrn Shier. Täglich : Grosses Frei-Konzert der Berliner Coupletund Sänger . Gefellschaft Shier. Rappen und viele Ueber. hungen gratis. Es ladet ergebenft ein M. Schnorkowski Sonnabend und Sonntag von 12—2 Uhr: Matinée. raschungen gratis.

Morgen Sonntag, ben 10. Marg 1901: Großes Saal-Konzert,

ausgeführt von Mitgliedern der Kapelle des Inf. Regts. Nr. 128, nachbem Tanzkränzchen. Entree 15 3. Anfang 4 Uhr. Anfang 4 Uhr. Franz Mathesius.

Grabow.

vormals Moldenhauer. Sountag, ben 10. Märg 1901:

(17362 Anfang 41/2 Uhr. Entree 20 &

Lange's Hotel Brösen.

Conutag, ben 10. Marg cr. : Grosses Bockbier-Fest Nachmittag Raffe und ff. Waffeln. Alabierspieler im Baufe.

Strankgane Schon jest empfiehlt es fich, das Radfahren gu erlernen

wenn man bavon im Fruhjahr Genug haben will. Befter Unierricht im Rabfahren zu jeder Tageszeit.

Herm. Kling, Langenmarkt 20.

Sonnabend, ben 16. Marg, in ben Galen bes Gambrinus, fein

erstes Stiftungsfest. Programm: Theatralifde und beflamatorifche Bortrage mit nachfolgendem no Tang. Tang. Rarten für einzuführende Gafte find beim Borftand einzuholen.

(Börsen-Saal.)

Conntag. ben 10. Mars : Grokes Militär-Konzert ausgeführt von dem Trompeteri forps des Feldartill.-Regiments Mr. 36 unter Leitung des Stabs trompeters Herrn W. Schierhorn Anjang 6 Uhr. Entree 20 A. 17221) Feanz Böhnke.

Deutsches Haus Jeben Montag Abend : Streich-Konzert

von der Kapelle des Julanterie-Regiments Rr. 128, (2072 Dirigent: J. Lehmann. Entree frei. Anfang 7% Uhr.

Sonntag, 10. Marg 1901. : Grosses Konzert, ausgeführt v. Mitglied.d.Kapelle bes Hug.Art. Rgts. v. hinderfin (pomm.) Nr.2, unter Leitung des Konzertmeift. Herrn Wernicke. Unfang 5 1/2 Uhr. Entree 20 3.

Café Behrs Am Olivaerthor No. 7. Sonniag, den 10. Mark:

Grosses Konzert. Anfang 5 Uhr. Entree 20 3,

G. Deppke,

Sountag, ben 10. Märg: gemüthlicher Familien-Abend

bei musitalischer Unierhaltung. Gustav Deppke.

bringe hiermit in empfehlende

Otto Wachowski.

Dreifdweinsköufe. Des Baues megen bleibt mein Lotal von Montag.b.11.6.29. Beiteres geschlossen. A. Glaunert.

hakergalle 58. Morgen 3

lettes grokes Bokbierfeft. verbunben mit Frei-Rongert,

vozu ich alle Freunde und Befannte einlade. G. Gerull. Montag, ben 11, b. Wits: **Bockbier** 

Fest mit Frei-Konzert und vielen Ueberraschungen wozu ergebenft einladet Marie Bendikowski Ww., 4. Damm Rr. 11.

Winter-Vergnügen bes Orisverbandes ber beutschen Gewerkvereine Sonntag, den 10. März cr., Abends 6 Uhr, im Saate bes Bildungsvereinshaufes. Bortrag: Herr Rechtsanwalt Thun. Sumoriftische Borträge. Zum Schluß: Tanz. Eintritistarten 20 3 find vor-

her zu haben bei den Herren Kammerer, Fischmartt Ar. 10, Mischko, St. Barbaragasse 1, Albrocht, Holzgasse 19. Um zahlreichen Besuch bittet Der Ortsverbandsausschust.

Vereine

Gemäß § 19 ber Statuten findet am

Sonnabend, den 16. d. Mis., 6 Uhr Abends, im großen Saale bes Rafinos,

Melzergasse, die diesjährige General-Versammlung behufs Neuwahl der Vorsteher

und der Decharge-Kommission Um recht gahlreiche Betheilis gung wird gebeten. Der Borftanb.

Steuermanns - Sterbe - Kasse, Countag, ben 10. Mars, Nachm. von 1-6 Uhr:

10 Sitzung dur Empfangnahme b. Beiträge Scilige Beiftgaffe 43. Meue Mitglieber werben nur

gegen Borlegung ihrer Geburts: attefte aufgenommen. Das Mitbringen von Kindern oder fremden Personen in das Kassenlokal ist streng verboten. Der Borftand. Zum Technikum

Verein

Sonntag, den 10. März: Mock-Turtle-Suppe oder der weiblichen Angestellten in Handel u. Gewerbe-Danzig. Kunftausstellungs-Billets zu ermäßigten Preisen find für Mit lieder im Bureau Jopen-gasse Nr. 65 von 1—3 Uhr

au haben.

A. Will. Liedertafel des Alla. Bildungsvereins. Connabend, ben 16. Marg, 81/, Uhr Abends, im Bereinshaufe, hintergaffe 16,

Ter Borftanb.

Restaurant

MENU

Bouillon, Rumsteak mit

Biumenkohl oder Hecht m. Champignon, Schinken

in Burgunder, Speise, ... Käse oder Kaffee...

für 1.00 Mark =

Mostiimfest! Billets im Borverlauf bei Herrn Kammerer, Fischmarkt 10, Friseur Selke, 3. Damm 13, und (4835 im Bereinshaufe.

Vorstands - Si

des Westpreussischen Reiter-Vereins. Sonnabend, den 16. d. Mis., 10 Uhr Bormillags

bezw. 3 Uhr Nachmittags Danziger Hof. Der Vorstand.

- Forfenung auf Scite &

### Deutscher Reichstag.

64, Sigung vom 8. Mars, 1 Uhr. Unfall . Fürjorgegefet für Beamte und Militare. -Töpfereibetriebe. - Babiprüfungen. Um Bundesrathetid: Graf v. Pofadowsty, General:

Am Bundesraiheitich: Graf v. Posadowsty, General-Leutnam v. Biebahn

An der Tages. Ordnung steht zunächst die erste Lesung des An fall. Fürforgegesehes für Seamte und für Personen des Soldatenstandes. Die Bortage will in der Hauptiache die Neuerungen ans dem neuen all-gemeinen Unsaldversicherungsgeiet vom 30. Juni 1900 auch auf die Beamten und Wilitärpersonen ansdehnen, soweit die Bei schiedenartigkeit der Berhältunse dies gestattet. Daneben follen einige bei der Handhabung des Gesetses aufgetauchte Iweisel beseitigt und das Küriorgegeich mit den inzwischen ertassenen Pensionsgesetzen ulnstätlich der Mindeste und döchsbeträge der Wittwen-Renten in Uebereinstimmung ge-bracht werden.

miniscenswerth set, für diese Leine eine passende Organisation zu sinden.
Nach weiteren Bemerkungen des Abg. Kösicke-Desau (d. k. Fr.) und des Geh. Ober-Regierungsraufs Caspar schließe die erfie Leiung.
Es folgt die zweite Berarbung des Beschlusses des Bundedraths, in dem Berzeichnis der einer besonderen Genehnigung bedürsenden gewerdicken Anlagen die Worte "Kalk, Bie gel. Gipsösen" durch die Worte "Nacht, gedranntem kalk, entwäseriem Gips, von Ziegelseinen und anderen gebrannten Thon-waaren" zu ersehen.
Sieren liegt ein Antrag Soffmeister vor, hinter die

waaren" zu ersetzen. Hitrag Hoffmeister vor, hinter die Worte "und anderen gebrannten Thonwaaren" zu sezen: "mit Andandme der handwerksnäßig vertiebenen Töptereien mit nicht mehr als zwei Brundsen". Präsident Graf Ballettrem: Ein Bundesrathsbeschluß kann uur angenommen oder abgelehnt werden. Ich halle die Stellung von Anträgen hierzu nicht für aulöise.

Abg. Soffmeifter (Freif. Bolfsp.) bittet im Foll der Michannahme feines Antrages um Ablehnung des Bundes-rathsbeichluffes. Sein Antrag liege im Anterefie der kleinen

rathsbeschinses. Sein Antrag lege im Interesse der kleinen Töpfereien.

Abg. Cahensth (It.) host, das der Bundesrath bis zur deiten De in ng einen Weg sindet, auf dem er sich mit dem Reickstag einigt.

Abg. Gamp (Rp.) bedanert ebenfalls, daß der Reickstag nicht in der Lage set, an dem Beschinst des Bundesraths etwas zu ändern. Die Frage milse weniger schematisch und mehr den Bedürsnissen einist werden.

Stansbestear Siaf Vossdworft: Der Bundesrath hat seinen Besching gesaßt auf Grund einer Auskunft, die er für sachtundig halten mußte. Wir werden aber nochmals in eine eingehende Prüfung abgeben zu können, durch die eine Cinigung mit dem Pause herbeigesührt wird.

Auf Antrag des Abg. Spahn (Centr.) beschließt das Haus, den Se gen siand von der Tagesorduung abguben und ihn erst nach Osiern wieder auf die Tagesord ung ab zu ken mig zu seben.

Es solgen Wacht ihr ng eu. Die Wahler der Abgs. Braetortus und Härrt Inne und Kunphausen werden sitt gittig erkärt. Bezüglich der Wahl ders Abg. Steg wird debattelos, entsprechend den Kommisstionsantrage, weitere Beweiserbebungs erhöltet und erhält die Erstützen erbittet und erhält die Erstüben Erstützen erbittet und erhält die Erstützen erbittet und erhält die Erstücken erbittet und erhält die Erstützen erbittet und erhält die Erst

Sieg wird debattelos, entsprechend dem Komunistantrage, "weitere Beweiserhebung" beschlossen.

Präsident Graf Ballestrem erbittet und erbält die Ermächtigung des Hausels, dem Kaiser aus Anlas des schweren Unialls die das Haus besetenden Gefühle im Namen des Reichstags zum Ansdruck zu bringen.

Nächte Sthung: Montag luhr.— Tagesordnung: Etat der Schußzehtete.

Schuß 3% Uhr.

## Prenfischer Landtag.

Abgeorduetenhand.

44 Situng vom 8. Marg 11 Ubr. Bludwunich an ben Raifer. - Reform bes boberen Schulwefens. - Gehaltsaufbeffernugen für Lehrer. Um Miniftertifch: Dr. Stndt, v. Diquel.

Prafident v. Arader eröffnet um 11 Uhr 15 Minuten bie Sigung mit folgenden Worren: M. H., ich habe mich bei dem Oberhofmarschall nach dem Befinden Seiner Majestät erkundigt und folgende Rachricht erhalten: Das Befinden Seiner Majefiat war am geftrigen

Tage befriedigend; ber Schlaf in ber Nacht gut; bie Bunde zeigt fich beim Berbandswechfel reiglos; mäßige Somellungen der Augentider und ber Bange rechts;

fein Fieber.
Ich glaube, Sie werden den Bunich haben, Seiner Majenät nach seiner völligen Wiederbersteilung den Schwerz des Hause über den unseitzen Borial in Biemen und den Sisiavunlich zur Wiederbersteilung auszusprechen. (Beital.) Damit ikt das haus einwerstanden. Ich werde den herrn Overhosmarichalt seiner Zeit bitten, die Besehlt Seiner Rajestät darüber einzuholen, ob und in welcher Form Seine Valgestät die Kundgedung des hauses entgegennehnen will. (Rebhaster Bessall) Die Abgeordneten haben sich während dieser Borte des Bräsdenten erhoben. Das haus tritt darauf in die Lagesordnung ein. Gemäß dem Untrage der Geschästsordnungskommission wird das Mandat des Abg. Loh mann (Ottweiler Matl.) wegen seiner Besörderung dum Oberbergrauf sür er los chen ertlärt.

crefart.
Sodann wird die gestern abgebrochene Dobatte über die Reform des döheren Schulwesens sortgeleigt.
Abg. Wetekamp (Fr. Bp.) ist mit der die sorm im Abg. Wetekamp (Fr. Bp.) ist mit der die sorm im Augemeinen ein verstanden. In der Bermehrung der Lateinstunden auf den neuen Kealgymuasten erblickt Kednercine überstützisse Belastung der Schiler und Lehrer.
Geheimrath Köpte weist darauf hin, daß die Direktoren Geheimrath Köpte weist darauf hin, daß die Direktoren der Symnasien mit den neuen Lehrplänen durchand einverkanden sind und eine besondere Kefredigung über die Bermehrung der Stundenzahl im Lateinischen membsinden

Mbg. v. Anapb (Rati.) bittet bie Schüler ber Dber

Etda. v. Anapb (Natl.) bittet die Saate verder realiouten zum medizinichen Studium duzur, lassen. Daß es auch ohne Zatein gehe, bewiesen die Japaner, die sehr auch ihr medizinsichen Cramina ablegten, ohne sich Iahre lang mit Latein beidäitigt zu haben. Kultusminisser Dr. Sindt: Der bisherige Gang über die log. Resorm des höheren Schutwesens hat im allanderen des höheren Schutwesens hat im sie log. Rieform des höheren Schntwesens hat im all nemeinen nur freundliche Meinungs. in herungen her herven, die gesprochen haben, kundgegeben. Benn diese Ansich richt gist, dann sind auch die Einstäte in den amiliden Theilen gedisligt, von denen der Einstäte Eriaß vom 26. November ausging. In den griern und deute gedüberten Bünichen liegen sir die Unterrichtsverwaltung werthvolle Anbaltspunkte; aber gerade auf dem Gediete der Unterrichts. Verwaltung in besondere Sorgialt am Platz; eine sowere Berantwoltung legt mir gesade die hobe Bedeutung der ganzen Aesorm auf. Lassen Sie mich die Hospinung aussprechen, das es im einträchtigen Wirken der Unterrichtsverwaltung, des Ledverkollegiums und der Bevölkerung getingen möge.

find, so liegt bas baran, bas die Baupflicht des Fistus zweiselhaft ift. Eiwas mehr als die Stadt bisber angeboten bat, wird sie aber geben muffen.
Nachdem mehrere Abgeordnete Lotale Bunfche dum Ausbrud gebracht haben, erklärt auf eine Anfrage bes Abg.

Anderen (Zente.):

Minister Dr. v. Weignel, daß die Finanzverwaltung nicht daran benkt kommunen, die ihre Schulen in Reformsgumnasien umwandeln, die staatliche Subvenkton dan entziehen. Das Finanzministerium stände den Reformsgumnasien wielleicht noch freundlicher gegenüber als das Ministerium des Kulus. Namentlich in Lielneven und mitteren Städten sei das Reformgumnasium eine wahre Wohlthat. Warum sollte nicht das, was in Frankfurt a. M. möglich ih, auch in anderen Städten durchsührbar sein. Es wäre doch sehr angenehm, wenn die der Dertertia die drei höheren Schulen gleich wären; es würde dann ein größerer Theil der Schiler, deren Geburtsort auf dem Lande und in keinen Städten liegt, viel läuger in der Familie bleiben, als dies sehr kall ist.

Bu Tu. 5 "Buschsse behuß Berbessen durch ihnanzgebende Hilfs le hrerzeit auf des Besoldungsdienshalter angerechner werde, solern der Betressen min end diese werden die fie durch des freundsließen den kertigung des Kroninzial-Schultollegiums gekanden hat und das im nächsen Gauldens der Keltinet vereit gestellt werden, das dies fehre der Betressen gewesen ist oder das kroninzial-Schultollegiums gekanden hat und das im nächsen Gauldens der Retressenden werden, deren der Betressenden gekente hat und das im nächsen Gauldens durch Richanzechnung der über 4 Jahre hinausgehende Hüsselsehrerzeit benachteiligten Oberstehrer alsbald in die ihnen nach Ar. 1 autommende Aliters.

Ein Antrag Daub (Nath.) gebt über den Bentrunstelligten Tonter

dochbertäge der Wittern-Renten in Nebereinsimmung gebiacht werden.

Abg. Dr. Willer Sagan (Freif. Bolfdo.) wünscht
möglichf ichnelle Veradicited ung der Borlage,
die übrigens tein Fortichtit der foglielen Geietzgebung,
dien Arimbors (Er.) wühnicht ebenfalls. daß das Geeitz ohne Kommitzion is der gui eite gebung
dem Krundlaß zu bekennen. die dat gui eite dat,
Abg. Wolkendenden fel.

Abg. Goebel (Zenr.), doß die über chanks.

Beloldung der Tehren werde, fojern der Betressen mit deine fich nach und nach au
dem Grundlaß zu bekennen. die dat gui eite dat,
Abg. Wolkendenden Geitzgebung,
der Krimbors (Er.) wühnicht ebenfalls. daß das Geden Ernmidden unde, hätte nur schon früher kommen tollen,
Man dabe das Geleg deburgen erh in diesem Jahre vorgelegt, weil dier höhere Kenten gewährt werden als im
Hellen unde, hätte nur schon früher kommen tollen,
Beschonen, welche swichen werden können durch Einsellung
der Ferlonen, welche swichen gewährt werden als im
Hellen under höhere Kenten gewährt werden als im
Hellen under Hellen und Kreitern und
Hellen werden Hellen und Kreitern und
Beschonen hat in der Kreitern gewährt werden isch er Geschen bewerden Kalenangen der Kreitern und
Beschonen, welche swichen Beamen nur den Kreitern und
Beschonen hat in der Kreitern gewährt werden keinen
Gesch Ober-Regierungsraff Caspar erwidert, die Ursagiehungen wetterzegangen wäre. Eine Krweiterung des
Gesch auf andere zwischen Sah man in einzelnen
Beziehungen wetterzegangen wäre. Eine Krweiterung des
Gesch auf andere dwischen Beamen und Arbeitern
Beziehungen wetterzegangen wäre. Eine Krweiterung des
Gesch auf andere dwischen Beamen und Arbeitern
Beziehungen wetterzegangen wäre. Eine Krweiterung des
Gesche auf andere dwischen Beamen und Arbeitern
Beziehungen wetterzegangen wäre. Eine Krweiterung des
Gesche auf andere dwischen Beamen und Arbeiten
Beziehungen wetterze kommisson anlangt, so habe ich zu beiden, das zieligen den beiheiligten Ressorts vollkom menes Einveriständnis herricht. Das Verlangen der Oberlehrer nach mechanischer Eleichtellung in ihren Geschlern mit den Richtern ist det der sweisellos vorhandenen Michtern ist der der Berufs nicht derechtigt. Sine bestimmte Erkärung kann ich über die anderen Anträge nicht abgeben; se werden wohlwosend geprüst werden. Die wieder hervorgerretene Agtation seitens der Oberlehrer wird ein Ende nehmen müssen, die Geschichte des höheren Beamtenthums zeigt sein Bestpiel, das die Ausbesserung so schnell und in dem Maße vor sich gegangen ist wie dei den Oberlehrern. Ich din überzeugt, das die besseren und besonnenen Elemente des höheren Rehrerstandes dieser Agtation fern siehen. Die Unterrichtsverwaltung sieht sich durch das Verhalten eines Theils der Oberlehrer in die Lage versetzt, zwischen eines Theils der Oberlehrer in die Lage versetzt, zwischen der Kustrechtern die Kage versetzt, zwischen der Vustrechteren. Die Wahl ist nicht zweiselchaft.

Die Wahl ist nicht zweiselhaft.

Die Wahl ist nicht zweiselhaft.

Beb. Obersinanzaras Gerner: Rach einer Wittsellung, der den Deerschligten Rreisen statisindet.

deb. Oberfinanzrath Gerner: Rach einer Wittheilung des fiatistischen Bureaus über die Einkommende Berbattstichen Bureaus über die Einkommende Berbattstichen Bureaus über die Einkommende Berbattstichen Berer vom Jahre 1897/98 ergiedt sich, daß die Behauptung, die Gehälter der an den staatischen Amstalten angestellten Lehrer wichen wesentlich von den an den nichtlaatlichen Anstalten gezahlten Gehältern ab, nicht zu hatten ist. Das durchichnittliche Bebensalter, in dem ein Obertehrer zur Anstellung gelangt, ist I Jahre 8 Monate. Sehr oft wird es noch früher. Die Berhätnisse liegen also keineswegs so ichsum für die Oberkehrer, wie tummer gesangt wird. Gine Gleichstellung der Oberkehrer mit den Richtern ist garnicht möglich, da einzelne Verschiedungen bei den lehteren nicht zu umgehen sind und die Oberkehrer solche nicht gerne mitnehmen würden. Und man kann doch ichterssich nicht verlangen, daß die Kommunen aus Reue für die Interessen der Verhere velasiet werden.

Albg. Sänger (Freif. Bollsb.) bittet vor allen Dingen um Annahme des Antrages auf Herabsehung der Bartegeit der Oberlebrer, menngleich eine folche Jerab-jehung um 3 Jahre ja auch teine wesentliche Besterung sei, Redner fordert dann eine wesentliche Herabsehung der Stundengahl, da bei dem Kehrer nicht akten die Etunden in Sinnbengaht, da bei dem Lehrer nicht affein die Stunden in der Klasse, sowdern seine Borbereitungszeit, die Zeit für Korrigiren von Hesten a. f. w. missprechen. Bier Pflichtlunden sind viel zu viel, namentlich wo die Klassen in ideraus gestüllt sind. Und da den Lehrern disher in teiner Weise gebolsen wurde, nütsen sie ihr Interese selber vertreten. Benn man das "Ugitiren" neunt, kann man es ihn en nicht verdenten, sich ist es sa nicht, aber man sieht doch, wie weit die Erdirterung im Mittelstande sich vorgeschritten ist. Schon Fürst Bismarch hat seiner Zeit anerkannt, das die Stellung der Lehrerschaft nicht entsprechend gewürdigt werde. Wir wollen daher würssien, das der Satzensalten Magisters wieder wahr werde: laet discipuli, laeti magistri, laetissimus rector! (Beisall, hetterkt.)

Minifter v. Miquel: Benn ber Mbg. Sanger glaubt ber von der Kommission übernommene Aufrag Heydebrand werde auch zu feiner Beruhigung führen, so will ich ibm das gerne glauben. Was wir seit dem Jahre 1890 für die Lehrerschaft getban haben, dat nicht gebolfen. Die Agitation ift vielmehr fets beftiger und erbitterter geworden. Für keine Plasse in mehr geiorgt, keine fürsorlicher behandelt worden in den letzen zehn Jahren als die Lehrer. Nachdem diese könn seit dem Jahren als die Lehrer. Nachdem diese könn seit dem Jahren 1872 um 18,4 Proz. aufgebessert waren, haben sie in den letzen zehn Jahren noch 16 Proz. Zulage erhalten. Sie verlangen Gleich kellung mit den Richtern. Ich wurd aperkonnen, daß die Natigien unter den Nichtern. sie in den letzten gesti Jahren noch 16 Prod. Julage erabiten. Sie verlangen Gleich feellung mit den Michtern, schi muß anerkennen, daß die Agitation unter den Nichtern, seit die Entscheidung gesallen ift, aufgehört dat, menngleich nicht alle here Wähniche ersällt werden tonnten. Aber 28 ihrein Zeichen von Ungufriedeniselt laut geworden. Auch die Land räthe, welche den Richtern gleichgestellt sind, daben sich nicht ungufrieden den Erkärt, obwohl gerade ihnen ihre Stellung besondere Ausgaben auferlegt, namentlich die Represiennationskosten. Die Olfferenz der Gehälter der Rehrer an den Staatsanstalten und der Richter beträgt 330 Blk. Jie diese Disserenz wirklich so groß, daß sie, deren Unsgade so hehr ist, deren Joealismus so doch sien mußeine solche Agitation betreiben. Wird der Autrag Depoedrand aber angenommen, wären es gar nur 70 Mk. Unterschied und doch kündigt schon der Abs. Sänger, daß die Agitation auch damn noch sortbestehen wird. Dazu kommen die Wünste nach Anng und Titeln, und doch faben wir den Professoren sich die Steilung der Rüthe 4. Liais e gegeben Was zollen wir da noch mehr ihun? Der Zehrer ist auf einen viel Kleineren Areis beichränkt als der Kichter, leiterer hat gewisse der herr ihrer viellen. Feberer aber ihrer dies etzten hat gewisse Hooketidredte, braucht also er oktaler, tegterer hat gewisse Hooketidre kraucht also auch nieder. Dabei spiece die Rehrer aber ihre vielen Fetren und saben erhebliche Rebeneinkünste. Wir daben den Lehrern ein soldes Wohlmollen, eine solche Fürforge bewiesen, die dieser von uns so hood veredrie Standauch verdieurt wir sind aber wir so, mehr darüber erkaunt. iorge bewiesen, die dieser von und so hod verehrre Stand auch verdieut; wir sind aber um so mehr darüber erstaunt, daß die Behrer zu dieser Agtration gegrissen sabenn sie aber eiwa glauben, daß sie die Kegierung mit vapterenen Kugetu wersen konen, so sind sie im Frihum. Bohin soll ed schiecklich sühren, wenn wir die Binsche der einen Klasse erstüllen und dasur eine Reihe anderer unzuhrteden machen. Die tange Bartedeit der Lebere auf ihre Unstellung erkärt sich daraus, daß seiner Zeit so wiel junge Bearträsie angenommen wurden ohne Kücksich auf den ipäteren Bedarf. Aber ein Recht auf Anstellung giebt es nicht, ebensownig wie ein Kecht auf Arbeit. Der Staat ist keine Berstorgung an facht und das Bolt hat schlechtich auch andere Aufgaben als die Zablung von Geschäften. andere Aufgaben als die Zahlung von Geshättern. Ich hosse, diese Berhandlungen werden endlich zu einer Beruhinung sühren. Der gehrer muß sich überzeugen, daß er seinen eigenen Juteressen nur am beken dient, wenn er die rechte Freudigkeit des Diensich ste bewahrt und sich nicht von dieser Presheze veeinstussen lätt. (Bravol)

Abg. Dr. Frmer (Konf.) tritt für den Antrag der Budget-tommission ein, der durch die Dien fialter soer balt-nisse der atteren Lehrer und durch die früheren ungünftigen Besoldungsverhältnisse dieser Beamten durchaus begründet fel.

Bei Titel 2: Zuschuse für die vom Staate zu unters baltenden Anstalten, birtet baltenden Edmeiker (Breikonf.) um einen Neubau des sind auf Seiten der Ledner bisder gezeigt und das einmüttige Einstalten wurde wegen Bankerons, Untreue, Unterschlagung und Berkangen für den Antrag der Kommission. Gerade die ideale gehens gegen das Depotgeset zu 41/3 Jahren Geschung in und kungen schweben. Wenn sie noch nicht zum Abschlich gelangt sieden, daß er für Debung seiner sozialen Stellung kömpst.

Darauf vertagt fich bas haus. Beiterberathung morgen. Bräfident fiellt event. eine Abendfitzung in Ausficht. Schief 40, Uhr.

Geschäftsbericht ber Provinzial-

Aus bem Bericht über die Berwalfung und ben Stand der Angelegenheiten des Provinzialverbandes jür das Rechnungsjahr 1900/01 ist an entnehmen, daß im Berichtsjahre die Herren v. Bieler-Lindenau, Schnafen burg zu Mühle Schweg, hanne man ne Polzin, Abramowstill Jailtowo und Landrath-Holzin, Abramowstill Jailtowo und Landrath-Holzin, Abramowstill den Provinzialrath neugewählt worden sind. Bon dem Ronds aux Errichtung eines Berwaltung. worden find. Bon bem Bonds aur Errichtung eines Raifer Bilbelm . Dentmals find 10000 Mart als Entichabigung für die jum Bettbewerb um bas Dentmal jugelaffenen funf Runftler verwendet worden. Das Bermogen bes Dentmalfonds betrug am 2. Januar 1901 92 828,09 Mart. Das Dentmal wird, wie wir noch einmal ermähnen wollen, por dem Hohen Thore Ausstellung sinden und zwar wird sein Standort der Schnittpunkt der Mittellinie der Ringstraße auf dem Dominissmall und der durch den Stockharm und das Hohe Thor gelegten Mittellinie sein. Die Stadwerrordnetenversammlung hat, wie wir s. 8. berichtet haben, in ihrer Sthung vom 18. September 1900 die kostenlose Dergabe des Ringed und die zur Trudenversammen arfardertichen Biages und die zur Fundamentirung erforderlichen Mitret bewissigt. Die Genehmigung des Kaisers zu der Herfellung des Denkmals nach dem Boermelschen Entwurf vor dem Hoben Thore ist von dem Herrn Landeshauptmann verboten worden, die Entscheidung bieguf iteht aber pach eus hieauf steht aber noch aus.

Das Ergebniß der Finanzwirthschaft ist auch im Rechnungsjahre 1899 1900 günstig gewesen, da am Schlusse ein Ueberschuß von 85 339,44 Mt. verblieben ist, welcher sich aus Minderausgabe bei der Hauptwerwaltung und den meisten Provinzial-Anstalten, sowie aus Wehreinnahmen bei der Allgemeinen Rermaltung der Chausses. Bermaltung, ber Chauffee., Landarmen- und Provingial-Sienerverwaltung gusammensest. Das berichtigte Serwattung, der Chausee-, Landarmen- und Produktleseuerverwattung zusammenseigt. Das berichtigte direkte Staatssteuer-Soll pro 1899,1900 betrug 6 888 954,72 Wt. gegen 6 606 893,33 Wt. im Vorjahr und zwar betrug das Steuersoll des Stadtlreises Danzig 1382 994,66 Wt., dasjenige des Regierungsbezirkes Danzig 3581 078,46 Mt. und dasjenige des Regierungsbezirkes Marien werder 307881,26 Mt. viegierungsvezirtes Matten werber 3307 881,26 Mt. Für das Jahr 1899,1900 waren an Provinzialabgaben 19 Prozent des Staatssteuersolls aufzubringen. Es sind eingezahlt worden 1 223 536,75 Mt., darunter von dem Stadistreis Danzig 236 440,62 Mt., dem Megierungsvezirt Danzig 624 818,18 Mt. und dem Megierungsvezirt Marienwerder 598 758,57 Mt. bem berichtigten Staatssteuersol waren aber 1 308 901,40 Mart an Proninzial-Abgaben aufzubringen, bemnach sind noch 85 842.17 Mart nachzuzahlen. Davon entfallen auf ben Stadtfreis Dangia 26 328,37 Dit. entfallen auf den Stadttreis Dan zig 2832,37 Mt., die Gesammtsorderung des Provinzial. Hissossen und Meliorationssonds an den Provinzialiverband wird am Jahresschlusse 1800-01 18558712,22 Mart betragen. Dit welchem Rechnungsjahres ichtießen wird, läht sich zur Zeit noch nicht übersehen. Die Boranschläge haben sich im Augemeinen als zutressend erwiesen, Ueberichreitungen find bauvtjächlich burch bas Steiger der Kohlenpreise verursacht worden, doch hofft die Brovingialverwaltung, daß bas laufende Berwaltungs. jahr ohne Fehlbetrag abschliegen wird.

jahr ohne Fehlbetrag abiadiegen wird.

Der Provinzial Hilfstaffens und Mestivations Fonds hat im abgeschlossens Mechanigejahr 1899,1900 einen Geschäftsgewinn von 78 118.51 Mt. erzielt. Im laufenden Jahre wurden 2000 000 Mt. 4 proz. Anleihescheine begeben und im tünstigen Jahre son der Mest der auf Erund des Privilegs vom 12. Nat 1894 über 10000 000 Mt. bewilligten Provinzial-Anleihe verausgabt werden. Dieser Resi beträgt 2 000 000 Mt. Damit ift, wie wir früher schon einmal mitgetheilt haben, das Privileg erschöpft und es wird, damit den wachfenden Bedürfniffen enifprechend die Betriebsmittel der Brovingialhilfstaffe fpater recht zeitig eine weitere Stärfung erfahren tonnen, gur Angabe meiterer Echuldverfchreibungen auf den Inhaber erforderliche Genehmigung der zuständigen Minister ichon seit einzuholen sein. Zur Bertheilung für Landes met iorationen waren 75 656,28 Mt. vertheilbar, von denen 69 132 Mt. dewilligt worden sind und zwar 40 800 Mt. im Regierungsbezirk Danzig und 28 332 Mt. im Regierungsbezirk Marienwerber. Bur Prämitrung von Provingial. Chauffeen sind bis zum 12. Februar 1901 584 969,73 Mt. bewilligt worden, damit stellt sich die Summe der Bewilligungen seit dem Bestehen des Provinzialverbandes auf 14 878 868,49 Mt., für Unterfützung des Gemeindewegebaues find 44 952 Mt. bewilligt worden.

Die Ausgaben für das Landarmenwefen, welche feit 1895 in dauerndem Anwachsen begriffen stud, betragen im Berichtsiahre 391 840 Mt., bagu tommen 35 090 Mt. Aufwendungen für bie Laubarmenanstalt zu Konig. Der Etat für 1899/1900 hat des-halb um 19 196,55 Mt. überschritten werden muffen. Am berartige unvermeibliche Eratsüberschreitungen zu vermeiben, soll der Boranicklag für das Rechnungs-jahr 1901 02 um 21 000 Mt. erhöht werden. Die Ibioten und Epileptischen ber Brouing Beft. preußen find auch im Berichtsjahre in den Anftalten du Maftenburg und Carlshof, joweit diefelben Blatz haben, untergebracht worden, und zwar in Raffenburg 30 und in Carlshof 139 Zöglinge verpflegt. Augerbem wurde eine Anzahl von Ibioten in den Provinzial. Freenanstalten und in der Pflege-Abtheilung der Land.

armen-Anftalt zu Konth untergebracht.
Der Bierbeversicherungs. Fonds hatte Ende December 1900 einen Bestand von 36 508,82 Mt., ber Rerferve-Fonds einen Beftand von 27 554,57 Wit und außerdem war noch ein Bermögen von 100000 Wit. vorhanden. Der Rindviehverficherungs. Fonds hatte zu berselben Zeit einen Bestand von 65 912,79 Mt. und einen Reserve-Fonds von 75000 Mt. Das Bermögen bes Brovingialständischen Stipendien. Fonds beläust sich auf 12 875 Mt.

Der Berwaltungs-Bericht enthält ferner eine Ueberficht über ben Stand bes Sleinbahnmefens in unierer Proving, auf welche wir noch in einem befonderen Aritel zurudtommen.

### Neues vom Tage,

Opfer ber Raite.

Muf bem Bege von Rasdelnaja bis Tiraspol murben die Leiden von 27 erfrorenen Perfonen aufgefunden, nachdem ber Conee geichmolgen mar.

Bum 80. Geburtetag bes Pringregenten bon Babern Die beabfichtigte Reife bes Raifers nach München bat megenibes Bremer Anichlags aufgegeben werden muffen, bagegen wird Raifer Frang Jofef am Montag frag nach Münden gur Gratulation abreifen.

Grtrunfen. Rolm, 9. Marg. (Tel.) In Bobenborff ertrant ein jungel Dadden, welches im Rachen über die hochgebende Mar fegen wollte. Ebenfo ertrant ein junger Mann, ber fie retter

Die große bentiche Gartenbau-Austrellung in Dresben im Grübjahr 1900 hat mit einem Fehlbetrag von ungejähr

In Trieft brach geftern Bormittag in einem mit Jute und Raffee gefüllten Lagerhaufe ein Brand aus, ber nach furger Beit auf feinen Geerd beidrantt merben tonnte. Bier Perfonen wurden verlett.

Allio boch Gelbitmorb. J. Berlin, 9. Marg. (Brivat-Tel.) Bie bas "Rl. 3." mittbeilt, hat ber Polizel-Direttor v. Meerscheidt-Dillesem thatladlich Gelbstmord begangen burch Ginehmen Cyantali. Beim Boligei-Prafidium war ein Brief eingetroffen, ber die Borte entfielt: "Benn Sie biefen Brief öffnen, bin ich nicht mehr." Ginige Beamte eilten fofort in die Bofnung, aber es mar icon gu fpat. Der Boligeis Direttor hatte vor feinem Tobe feine Papiere genau geordnet mit der Auffdrift: "Rach meinem Tode gu öffnen." Die Bermogensperhältniffe des Dahingefchiebenen waren außerft traurige; an baaren Mitteln murben nur einige Bfennige vorgefunden.

Geftranbete Dampfer.

Bilbas, 9. Marg. (Tel.) Der englifche Dampfer .Anlona" fuhr an der nahe gelegenen Kuste gegen Felsen und fant. Die Mannichaft, beftehend aus 23 Mann, ift umgefommen.

S. Ropenhagen, 9. Darg. (Brivat-Tel.) Der englifche Dampfer "Batrid" ift an der Gudfufte von Seeland untergegangen. Mit Ausnahme eines Majdiniften ift die gange Befatung ertrunten.

### Schiffs-Raubort.

Menfahrwaffer. 8. Marz. Angetommen: "Benus," SD., Rapt. Schwarz, von Köln mit Gitern. "Steitin," SD., Rapt Brüfc, von Stettin mit Gütern. "Ella," SD., Kapt. Mortensen, von Samburg vis

Ropenhagen mit Gütern.
Gefegelt: "Cito," SD., Kapt. Duwehand, nach Amfterdam mit Gütern. "Käte," SD., Kapt. Lehmfuhl, nach Pillau leer. Henfahrwaffer. 9. März. Gefegelt: "Wietzing," SD., Kapt. Papift, nach Rewcaftle

Getreide. Ankommend: 1 Dampfer.

### Handel und Industrie.

Central-Rotirungs. Etelle ber Prenfifden Sanbwirthichafts . Rammern. 8. Mära 1901

für inländifches Gerreide ift in Wit. per To. gezahlt worden Gerfte Moggan Bergen 131-138 140---155 153 155—158 144—160 189 187—184 1851/4 180—1221/ 181—145 Danzig. . 148 - 1521 146-166 128-140 131-136 152-165 ullenstein. Breslau

151 755 gr. p. L. | 712 gr. p. 1. 578 gr. p. Stettin Stadt . Königsberg i.Pr. Breslau Bojen . Breslau -187 957

weltmart preife auf Grund hentiger eigener Depeiden, in Mart per Tonne, einicht. Fracht, goll und Speien, aber ausicht. ber Qualitäts. Untericitede.

| Bon        | Mad      |         | TITE 10 | 1-111          | 83.    | 7./8.   |
|------------|----------|---------|---------|----------------|--------|---------|
| New-Port   | Berlin   | (Beigen | Saco    | 1 801 . Ct8.   | 1170,0 | 1,70,78 |
| Chicago    | Berlin   | Beigen  | Mars    | 731/2 Ct8      | 119,75 |         |
| Biverpol   | Berlin   | Beigen  | Mai     | 15 fb. 118/9 6 | 176.75 | 176,78  |
| Obeffa :   | Berlin   | Beizen  | Boca    | 95 Rop         | 175,50 | 176,75  |
| Higa       | Berlin   | Beigen  | bo.     | 98 Rop.        | 175.80 | 176,50  |
| Baris      |          | Beizen  | März    | 18,85 Fr.      | 163,0  | 153,75  |
| Munfterbam | Röln     | Beigen  | 00.     | 177 61. ft.    | 164 25 |         |
| Wew-Dort   | Berlin   | Roggen  | Boco    | 61 Cts.        | 167,78 | 148,60  |
| Obeffa     | Berlin   | Roggen  | 90.     | 76 Rop.        | 150,25 |         |
| Riga       | Berlin   | Moggen  | bo.     | 78 Rop.        | 149.00 |         |
| Umfierbam  | Röln     | Moggen  | Mars    | 128 61. 17.    | 142,50 |         |
| Rew-Wort   | Berlin ! | Winis   | Mai     | 457/a Gts.     | 103,95 | 104,25  |

stem . gort, 8. Dlarg. woends & Har. (Rabel-Lelegramm. Can. Bacifie-Actien 90% 98 8u Cerfairres.
North Bacifie-Pref 87% 81
Nefineb Hetroteum 9.00 9.00
Kranb. wijte i N.-29, 7.05
Kreb.Bal. at DilGity 128 128
per Marg 25/8 548 Somatz Wek
Eream 783 7.85 Raffee ver April 6.18
do. Nobe u. Brothers 7.45 8.60 per Juni . . . 6.25 Chicago S. Mars, Abends 6 Uhr. (Rabel-Telegramm.)
7./3. 8/3. 7./3. 8/3. 7./3. 8/3. Bethen ver Mary ... 731/2 735/4 Borc ver April 14.65 14.90 per Mat ... 75 751/4 Sved iborici. 7.60 7.63

Marienburg-Mtiamfaer Gifenbahn. Die Ginnahmen haben nach provisorischer Ermittelung betragen im Monat Februar 1901: Aus dem Berionen Berkehr 16 000 Mt., (1900: 16 000 Mt.), mithin Minus — Mt., aus dem Güter-Bertehr 115 000 Mt., (105 000 Mt.), Plus 10 000 Mt., aus fonftigen Quelen 42 000 Mt., (42 000 Mt.), Plus 10 000 Mt., duiammen pro Februar 178 000 Mt., (168 000 Mt.), Plus 10 000 Mt. Pls ultimo Februar 356 000 Mt. (309 000 Mt.) Wins 47 000 Det.

Danziger Schlacht- und Biebhof. Kom 2. März bis 8. März wurden gesclachtet: 38 Aullen, 69 Ocien, 82 Kübe, 278 Kälber, 252 Schafe, 1158 Schweine, 7 Ziegen, 11 Verde. Von answärts wurden zur Unrerluchung eingesübre: 282 Rinderviertel, 342 Kälber,

51 Schafe, 18 Biegen, 200 gange Schweine, 15 halbe Schweine, Wettervericht der hamburger Seewarte v. 9. Marg. Drig. Telegt, ber Dang, Reuefte Radrichter

| TO CHILL PETERS.        | -              | Miles. Stelle | The services         |            |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|------------|
| Stationen.              | Bar.<br>Mill.  | Bind.         | Better.              | Tem. Celf. |
| Ciomoway                | 765,9          | <b>885B 3</b> |                      | 6,1        |
| Blackiob                | 772,0          | 23 3          | bebedt               | 7,8        |
| Shields<br>Scilly       | 769,8<br>768,9 | SW 2          | bededt ·             | 2,8        |
| Jole d'Alk              | 759,6          | ND 4          | moifig<br>haibbededt | 6,1        |
| Baris                   | 761,6          | 9191D 3       | bededt               | 4,0        |
| Bliffingen              | 767,2          | DND 3         | bebedt               | -          |
| Belder                  | 767.9          | DND 3         | bebedt               | 2.5        |
| Christiansund           | 755,7          | BEB 8         | bebertt              | 5,6        |
| Studesnaes .            | 767,2          | 6 4           | wolfig               | 3,3        |
| Stagen                  | 767,9          | 6593 1        | bebertt              | 0,9        |
| Ropenhagen              | 767,9          | 910 2         | bebedt               | 0,3        |
| Rarlftad                | 766,5          | E 733 3       | bebedt               | 0,4        |
| Stocholm                | 71.6,3         | ES 549 2      | bededt               | -0,8       |
| Wisbu                   | 766,8          | NND 4         | bedeckt              | -0,2       |
| Havaranda               | 755,0          | 23 6          | bedeckt              | -2,5       |
| Bortum                  | 768,1          | 910 2         | 1 bebedt             | 1 2,1 [    |
| Reitum                  | 768,0          | 92D 1         | bebedt               | 2,0        |
| pamburg                 | 766,8          | 910 3         | bededt               | 1,2        |
| Swinemiinde             | 765,7          | MD 3          |                      | 0,8        |
| Rügenwaldermünde        | 765,5          | D910 2        | bededt               | 0,7        |
| Neufahrwaffer<br>Memel  | 760,8<br>765,2 | 0 3           | bebedt<br>bebedt     | 1,6        |
|                         | 765.8          | 92 2          | 1 bededt             | 1,4        |
| Münster Wests. Sannover | 765,5          | 92 2          | bebedt               | 1,6        |
| Herlin                  | 764 5          | 92 3          | bedeat               | 1.8        |
| Chemnits                | 764.3          | NN23 .1       | bededt               | -0,6       |
| Breslan .               | 760,9          | 92 1          | Rebel .              | 0,6        |
| Mes                     | 763,8          | D 2           | molfenlos            | 0,4        |
| Frankfurt (Main)        | 763,4          | 9191D 4       | bedeckt              | 2,7        |
| Karleruhe               | 762,7          | 920 3         | bededt               | 1,0        |
| München                 | 760,7          | nu 3          | Nebel                | -2,0       |

Ein Hochdrudgebiet erstredt sich vom Dean die Zentral-eitrova mit einem Mazimum über 773 mm über Frland, während ein Winimum unter 740 mm sich über den Koforen besindet. In Deutschland ist das Wetter trübe bet schwachen Kordossiminden; die Tentperntur ist indsezu normal.

Ruhiges, meift trodenes, im Binnenland etwas

ltälteres Wetter ift wahrscheinlich.

### Locales.

Obste Ausstellung. Die vom Westpreußischen Brovinzial - Obstau. Berein in Aussicht genommene Obstausstellung iou, wenn irgend angängig, im herbste hier in Danzig stattsinden.

Das Wintersest des Turn- und Fechtbereins, das gestern Abend im großen Saale des Friedrich Wilhelm. Schützenhauses sahlreich besucht und das reichhaltige, gediegene Programm bereitete allen Freunden und Freundinnen der edlen und schönen ile Kapelle des Juhartillerie. Regiments Ar. 2 unter ver tresslichen Beitung ihres Altmeisters Theil den Herflichen Worten und gab seinen Feste Erschienenen m herzlichen Worten und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Zahl der Festiheilnehmer eine so große sei. Er knüpste daran den Bunsch, daß Alle, sie noch nicht Mitglieder des Vereins seien, heute ihre Freude an dem Gebotenen sinden und dem Berein dalb deitreten möchten. Er schloß mit einem dreisaden kräftigen "Gut hell" auf den Turn- und Fecht-Berein und die edle, deutsche Turnerei; gemeinsam wurde dann das Lied "Ein Fest sehrt uns wieder" gesungen, während auf der Bühne ein lebendes Bild erschien, das uns mitten auf den Turnplatz versetze. Eine sehr hübsiche Leistung war hierbei der vorzäugliche Handstand eines Turners am Barren. Sehr nett wirkten auch die drei anmuthigen Damen, jeste des Bereins werans zahlreich befucht und das reichfaltige, gediegene Vogramm bereitete allen Kremden und Freundhimen der ebein und scholen und ichnimen der ebein und ichnimen der Bachfein Vogrammen von der Vogrammen der verschieden der ebeingen Vogrammen der Vogr

reichten. Im weiteren Berlaufe des ersten Theiles des Programms wechselten urnerische Uedungen, gemeinjame Gesange und humorisliche Borträge mit einander ab. Eine Niege von 7 Luncrn produzirie sich am Arren und am Red und machie schreielegante Uedungen, während eine Riege von 9 Luncrn produzirie lichangen, während eine Riege von 9 Luncrn eine Angali sehr neiter, gruppensörmiger Uedungen, abgesehen von einigen seinen Neiten von einigen seinen Neiten der Verlauft der Ver

Sonnabend

Familienabend im St. Barbara-Gemeindehaus herzlich eingelaben.

"Im Kaifer-Vanvouma finden die schönen neuen Aufnahmen vom Riefengebirge vielen Beisall und so zahlreichen Beluch, daß die Ausstellungszeit dieser Keise noch dis Montag verlängert worden ist. Bon Dienstag an gelangt das an Naturschönheiten reiche Schwebenzersmunlung.

"Klempner-Bersammlung. Gestern hielten die Klempner Danzigs eine gut besuchte Bersammlung ab, in der sie zur Ablehnung threr Forderungen durch die Messiere Stellung nahmen. Die Arbeitzgeber des Klempnergemerbes haben auf die Forderungen der Gehilsen, in denen hauptsächlich die löständige Arbeitzgeber des Klempnergemerbes haben auf die Forderungen der Gehilsen, in denen hauptsächlich die löstänsigen verschiedener Wishstände verlangt wurden, dis auf einen Meister, der dieselben anerkannte, keine Ant-wort gegeben. Die Bersammlung beschloft einstimmig an den Forderungen sessignahmen zu beschreiten wurde eine vier-gliedrige Kommission gewählt, welche gemeinschaftlich mit dem Bertrauenskmann an die Arbeitzebex herantreten son. Ueber ein weiteres Borgeben werden die Gesellen in einer Ende März statsindenden össentlichen Bersammlung entgültig

Telephon No. 382.

180g)

# Telephon No. 382.

# eksach

Zur Anfertigung sämmtlicher

Briefbogen Circulaire Couverts Rechnungen Aufklebeadressen Begleitadressen Postkarten

Brochüren Preislisten Werke Geschäftsberichte Prospecte Zeitungsbeilagen Speisenkarten

gute Berg, Dernicht genchtet ber vielen

Gebete, Die zu ihm riefen, um Gnade gesteht. So schlaf' geliebte Mutter

Bis uns einft ruft bie Gotteshand

Und mir geliebte Mutter,

DIL

Ruh'.

Visitenkarten Geburtsanzeigen Verlobungsanzeigen Hochzeitseinladungen Menus Traugesänge

Rundgesänge

Grabgesänge Danksagungen etc. etc. Sämmtliche Arbeiten in Schwarz-, Copir-

Todesanzeigen

druck und farbig

sowie sämmtliche sonst vorkommende andere Druck- u. Buchbinder-Arbeiten empfiehlt sich bei sauberer und preiswerther Ausführung die

Muster zur Auswahl. Telephon No. 382.

vormals Wedel'sche Hofbuchdruckerei (Intelligenz-Comtoir) - Buchbinderei

Danzig, Jopengasse 8.

Telephon No. 382.



Die Erneuerung der Loofe zur 3. Klasse 204. Lotterie hat bei Berlust desAnrechts dis zum 12. März cr., Abends 6 Uhr,

planmäßig zu erfolgen. G. Brinckman. Königlich. Lotterie - Einnehme Jopengaffe 18. (4758

### Kartoffelmehl-Auktion

im Auftrage berFirma Johannes Jok. Am Dienstag, 12. März, Bormittage 10 Uhr, werbe ich in bem fietalifden Schuppen Rr. 6 am Weichfelbahnhofe in Renfahrwaffer im Auftrage für Rechnung wen es angeht

800 San Kartoffelmehi (Mogilnoer Prima)

öffentlich meiftbietend gegen fofortige Baarzahlung verfteigern. Nähere Bebingungen

Termin. Wodtke, Gerichtsvollzieher in Danzig. niten Nachrichter

a9898888889888888 Durch die glüdliche Beburt eines ftramm. Jungen wurden hocherfreut

Danzig, den 8.Märg 1901

Hans Gastmeyer und Frau.

Als Vermählte empfehlen fich Theodor Langkopi

Mathilde Langkopi perm. Mediger geb. Geul. Dangig, ben 9. Mars 1901.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Nachruf

meiner lieben Frau, unserer guten Mutter Wilhelmine Susanne Kraft geb. Reschke. Der uns genommen bies

Geliebte Mutter, jährig ift's Daß Du von uns geschieden

Daß Dich ber Herr rief von Und Du gelaffen ins fühle

MIS treue Mutter und Schlitzerin, Als Gattin und Beratherin Bermiffen Dich bie Deinen Die endlos Dich beweinen.

Doch Gott wird lindern | Bereinet wohnen guremgen unfern Schmers,

Sanft ruhe Deine Afche! Stadtgebiet, ben 10. Marg 1901. Johann Kraft, Rangiermeister nebst Kindern.

### Amtliche Bekanntmachungen

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstredung soll das in Danzig Vorstadt Langsubr, Bahnhofstraße 6, belegene, im Grundbudge

von Langfuhr, Blatt 430, zur Zeit der Eintragung des Berfteigerungsvermertes auf den Namen des Bauunternehmers
Bernhard Conradt eingetragene Gebäubegrundstüd

am 30. April 1901, Vormittags 10 Uhr om 30. April 1901, Vormittags 10 Uhr duch das unterzeichnete Gericht — an der Gerichtsstelle — Psesseriadt, Zimmer Nr. 42, versteigert werden. Das Grundstück ist mit einer Fläche von 30 ar 68 am und einem Nugungswerth von 7895 Mark zur Gebäudesteuer ver-aniagt. Artikel 552 Ar. 388 des Steuerbuches.

Lus bem Grundbuche nicht ersichtliche Rechte find fpäteftens im Berfteigerungstermine vor ber Aufforberung gur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Glaubiger widerfpricht,

glaubhaft zu machen. Danzig, ben 28. Februar 1901. Königliches Amtsgericht, Abtheilung 11.

Berdingung.

Die Erd- und Maurerarbeiten jur Herstellung eines Bersonen-Tunnels auf Bahnhof Marienburg, einschl. Lieferung aller Materialien mit Ausnahme des Cements, der glastren

Berblenbsteine und der Fliejen sollen vergeben werden. Die Bedingungen find gegen tostenfreie Gelbeinsendung von 1,50 Mart (nicht in Briefmarken) von der Unterzeichneten

Die Angedote find verfiegelt und mit der Aufschrift "An-gebot auf Herstellung der Erd- und Maurerarbeiten für den Bersonen-Tunnel auf Bahnhof Marienburg" verseben spätestens bersonen zunner auf Sagngof Marienburg" verseben spätestens bis za bem am Montag. ben 25. März b. J., Vormittags 121/, Uhr flatissibenden Termin tostenstrei einzusenden. Die Zuschlagsfrist beträgt 3 Wochen.
Dirschau, ben 7. März 1901.

Rönigliche Gifenbahn Betriebs-Jufpettion I.

Ronfursversahren.
In dem Konkursversahren über das Bermögen des Materialwaarenhändlers Rudolf Janke zu Oliva. Pelonker: straße Nr. 3, wird auf den Antrag des Konkursverwalters Kaufwanns Georg Lorwein zu Danzig zur Beschlußsassung über die Beräuferung des Baarenlagers im Ganzen eine Gläubigerversammlung auf den Antrags 11½ Uhr, vor dem Königlichen Amtsgerichte hierselbst, Psesseriate des Berünksberdie mit Wirthschaftsgebäude, 3. ein Dienstwohngebäude mit Wirthschaftsgebäude für zwei Unterbeamte, 2. ein Worts und Wirthschaftsgebäude für zwei Unterbeamte, 3. ein Dienstwohngebäude mit Wirthschaftsgebäude für zwei Unterbeamte, 4. ein Wasserstalle.

Königliches Umtegericht Abtheilung 11.

# Konkursverfahren.

In dem Konkursversahren über das Bermögen des Kauf-manns Adolf Lovy in Danzig, Flischmarkt 15, wird zur Abnahme der Schlußrechnung des Berwalters eine Gläubiger.

ben 20. März 1901, Vormittage 111/2 Uhr, wor bem Königlichen Amisgericht hierfelbst, Pfefferstabt, Bimmer Rr. 42, berufen. Dauzig, ben 5. Marz 1901.

Königliches Umtegericht. Abtheilung 11.

# Konfursverfahren.

In dem Konfursversahren über das Bermögen des Kauf-tanns Max Kochanski in Danzig (in Firma N. Pawlikowski) ist zur Abnahme der Schlußrechnung des Berwalters, zur Erhebung von Einwendungen gegen das Schlußverzeichniß der bei der Vertheilung zu berücksichtigenden Forderungen und dur Beichlußtassung der Gläubiger über die nicht verwerthbaren Bermögensstücke der Schlußtermin auf den 28. März 1901, Vormittags 11 Uhr

vor dem Koniglichen Umisgerichte hierjelbst, Pfefferstadi, Bimmer Rr. 43, bestimmt. Danzig, den 4. Murz 1901.

Liss, Berichtsichreiber bes Ronigl. Amtegerichte, Abthl. 11.

# Ronkursverfahren.

Das Kontursversahren über bas Bermögen bes Schneider, meisters Hermann Boltze in Dangig, Große Bollwebergasse 28, 1 Treppe, wird nach erfolgier Abhaltung bes Schluß. terming hierkent Dangig, ben 6. Marg 1901.

Rönigliches Amtsgericht Abtheilung 11,

Bekanntmachung.

Es wird hiermit dur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß entsprechende an der Realschule du St. Betri und Pault, die am 1. April 1901 ihre Umwondlung in eine Ober-Realschule vollenden wird, von eben diesem Zeitpunkte ab in sammtlichen einzureichen. Rlassen (mit Ausnahme der Borichulklassen) das Schulgeld nach der beilden anderen fischieben Aben denjelben Cagen wie in ben beiben anderen ftabtifchen boberen Anabenschulen erboben werben mirb. (4683 Dangig, ben 4. Mars 1901.

Der Magistrat. Belbrück. Dr. Damus.

eine offene Bartehalle, 2. ein Abortgebaube. Die Berbingungsunterlagen tonnen wertinglich magrenb der Diensistunden im diessettigen Bur

borther find diejelben auch gegen postfreie Einsenbung von 1,50 M zu beziehen.

Angebote find posifrei, versiegelt und mit der Ausschrift "Hochbauten" versehen bis dum Eröffnungstermin Freitag, den 22. März 1901, 10 Uhr Bormittags, hierzer einzureichen. Zuschlagsfriss 3 Wochen,
Berent, den S. März 1901.

Königliche Gifenbahn-Betriebs-Inspektion.

# Befanntmachung.

In unserem Firmenregister ist heute das Erlöschen der nachstehenden Firmen:

a. Nr. 694 Rudolph Lickfett in Danzig,
b. Nr. 1047 Alexander Makowski in Danzig,
c. Nr. 1401 Erich Schwarz in Danzig,

d. Rr. 2121 United States Guitar Zither Co. Friedrich Menzenhauer & Co. in Danzig, eingetragen worden. (4729

Danzig, den 5. März 1901. Königliches Amtsgericht 10.

Bekanntmachung. In unfer Sanbelsregifter Abtheilung B ift heute bei ber

unier Handelsregiser Antiening bist der Gerunier Nr. 17 eingetragenen "Aktiengeselschaft Hormann Hausding, zu Danzig zum stellvertretenden Borsands.

Mügliebe bestellt ist.

Danzig, den 2. März 1901.

Ronigliches Umtsgericht 10.

Bekanntmachung.

Die Tijdler- und die Glaferarbeiten für ben Umban bes Danjes Langenmartt Rr. 43 vergeben wir je in einem befonderen Loofe auf Grund ber bafür gestellten Bedingungen

in öffentlicher Berdingung.
Berichlossen Angebote sind für jedes Loos gesondert, mit entsprechender Ausschricht versehen, unter ansdrücklicher Aneerkennung der gegebenen Bedingungen bis zum 18. Marz d. 38. Bormittags 10 11hr im Bau-Bureau des Rathhauses

Dafelbft liegen bie Bedingungen gur Ginficht aus, find auch gegen Erhattung ber Ropialiengebuhr erhaltlich. Dangig, ben 26. Februar 1901.

Der Magiftrat.

Mein biesjähriger naturheilkundl. Ausbildungskurfus für Damen,

Sonnabend

melder den Theilnehmerinnen, - gang befonders den Frauen und Muttern, als den eigentlichen hitterinnen hauslicher Bohlund deutern, als den eigentlichen Hutertinken gaublüger Abohlscht, — die Möglichfeit und Gelegenheit dieten foll, sich zur Gesundheitswacht sür sich und die Jhrigen heranzubilden, beginnt am 15. März und wird — dei wöchentlich 2-maligem Unterricht — bis etwa Ansang Mai dauern.

Eintheilung des Unterrichts:

1. Populär-wissenschaftliche Vorträge über:

a) Bau und Berrichtungen des menschlichen Körpers,

b) die Grundsätze der Naturheilmethode und naturgemäßes

fammtliche Anwenbungsformen und Phyfiologie berfelben,

d) häusliche Kranfenpslege,
e) erste hilfe in Unglücksfällen.
II. Praktische Uebung in: Unwendungsformen

b) Maffage (Grundgriffen).

Preis für den Kursus 10 Mk. pro Person.

Mitglieder des Naturheilvereins von 1893 und des Vereins für naturgemässe Lebens- und Heilweise "Hygieia" zahlen jedoch

nur 8 Mark.
Vinmelbungen können bis zum 15. März, iäglich zwischen
11—1 Uhr und 5—6 Uhr, bei Unterzeichneter erfolgen, woselbst
auch näbere Auskunft ertheilt wird. Hochachtungsvoll
Danzig, 8. März 1901.

(96276

Karin Knutsson, Specialistin für Naturheilkunde,

### Conradische Realschule (Conradinum zu Langfuhr.

Das neue Schuljahr beginnt Dienstag, den 16. April d. 3., Bormittags 8 Uhr. Die Aufnahme neuer Schüler findet für die drei Borfchulklassen und Sexta

Sorm. 9 Uhr (Boridule) und 10 Uhr (Sexia), für die Klaffen Quinta bis Unterfetunda

Montag, den 15. April, Borm. 9 Uhr, statt. Die Einrichtung fakultativen lateinischen Unterrichte in Sexta ift vorgesehen. Anmeldebogen find bei bem Schuldiener zu erhalten.

Langfuhr, im Februar 1901.

Direttor Dr. Bonstedt.

Am 14. März cr. beginnen neue Kurse für vollständige kanfmännische Ausbildung. Mäßiges Conorar. Roftenfreie Stellenbeforgung. Königsberger Handels-Lehr-Institut bon Bücher-Revisor Troedel Danzig, Jangenmarkt Ur. 26, 1 Treppe.

Königliche Realschule zu Dirschaut mit wahlsreien Gymnasialtursen von Sexta bis untersetunda einschl. Das neue Schuljahr beginnt Dienstag, den 16. April. Aufnahme tags vorher von 9—1 Uhr. (4821 Killmann, Direftor.

# E. G. m. b. H.

Die Stelle des Rendanten, sowie eventl. die des Kontroleurs lst bei unserem Berein zum 1. Juli cr. neu zu besetzen. Die Anstellungsbedingungen, sowie die Gehalisstalen ppliegen in unserem Komtoir Hundegasse 121, 1 Tr., in den Bormittagsstunden von 9 dis 1 Uhr zur Einsicht aus.
Meldungen geeigneter Bewerder sind daselbst dis zum 15. März cr. einzureichen.

Danzig, ben 6. Marz 1901.

Der Auffichtsrath. B. Krug, Borfitenber.

### Auctionen

Mobiliar=Anktion Breitgasse 62, part. Dienstag, ben 12. März, Vormittags 10 Uhr, werbe

Diplomatenigreibiifch, 2 nußb. Arameauspiegel mit Stufe, 1 nußb. Beiderickente, 2 der Beihaft wird.

Diplomatenigreibiifch, 2 nußb. Kleiderickente, 2 sophatpiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatische, 2 der Beihaft wird.

Diplomatenigreibiifch, 2 nußb. Karadebettgestelle, 2 sirt. Beitzestelle mit Matrage, 1 Speiseausziehisch, 1 Waschlick mit Marmor, 12 hochsehnige Stühle, 12 Wiener Stühle, 1 Nährische mit Marmor, 1 sehr gutes Schlassopa, 1 Sopha in wienem Fortistation melben.

Diplomatenigreibiische, 2 nußb. Aramenuspiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatpiegel, 2 Sophatische (4721)

Techniker

Brauerei G. Preuss, Elbing. (4820)

Ein tichte schlasse (4820)

Ein wicht werden seinen tüchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Briefmarfen verbeten. (4689)

Fein wicht. Koasschuseler ind eine Gescule für die Wertschaftigung bei ber unterzeich schäftigung bei ber unterzeich schäftigung bei ber unterzeich schäftigung. Porteckaisengasse 1.

Herrikans die den tüchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht. Koasschuseler ind einen füchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht. Koasschuseler ind einen füchtig wir einen füchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht. Koasschuseler ind einen füchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht. Koasschuseler ind einen füchtig. Briefen einen füchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht neiben

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht. Koasschuseler ind einen füchtig zweiten Gehilfen.

Gustav Dyck, Warienburg.

Einen fücht. Koasschuseler ind einen fücht. Koasschuseler i

serfteigern, wozu höflichft einlade.

Paul Kuhr. vereibigter Tagator und Auftionator.

Mobiliar-Auktion 4. Damm No. II. Dieustag, ben 12. März, Bormittags 10 Uhr, verfteigere ich im Auftrage eine neue Ansstener, als:

1 Garnit. (Sopha, 2 Sess...) 1 zerlegt. Kleiderschr., 1 Bertit.,

1 Spiegelschrt ,1 Sophat.,1 Speisetssen. 3 Einl., 1 Trumeausp.,

2 Baradebettschle mit Watragen, 2 Keilfissen, 1 Muhedets,

2 Milich Ackleitenbe. 6 Eiste mit Antragen, 2 Milich Ackleiten. 1 Blüsch-Schlaffopha, 6 Stühle mit Rohrlehnen, 1 Bafcktifch, 2 Nachtische m. Marmorpl., 2 Kammerdien., 1 Diplom. Orn. Schreibt.. Klavier. Seffel, 1 Querspieg.. 1 Salonuhr, 1 Teppich, 1 Spieltisch, 1 Nächtisch, 1 Piellerip. m. Konf. 2 Delgemälbe, 1 Damenuhr, 1 Opernglas, 8 Fach Gardinen, 1 Ed. Stagere, 2 Canlen, diverse Kleinigkeiten, wozu einladet (98 Ednard Glazoski, Auftions-Kommissarius und Tagaior.

Die Besichtigung ift von 9 Uhr gestattet. Gefaufte Mobel tonnen bis April fteben bleiben.

Donnersiag, ben 14. Marg. Bormittags 10 Uhr, werbe ich im Welz'ichen Daufe, Seeftrafe Rr. 51, 2 Er.,

ein herrseh. fast neues mahagoni Mobiliar, bestehend aus einer Blufchgarnitur, Tifchen, Spiegeln und Wirthichaftegerathen, gegen baar an den Meiftbietenden Arnold, Auftionator.

werbe ich am angegebenen Orte wegen Fortzugs nachstehenbe Gegenftanbe, als:

Pferbe, 1 Jagdwagen, 1 Phaeton, 1 Arbeits= wagen, 1 Sadjel- und 1 Schrotmafdine, 1 Spazier= n. Arbeitsgeschirt, 1 Bartie Rubben, 1 Lastwagen, 2 Sophas, 1 Kleiderschrant, welcher im Manusatturwaaren.
2 Spiegel mit Konsolen, 2 Uhrschräufe mit beste Zeugnisse ausweisen tann, uhren, 2 Wanduhren und verschiedene andere wird sofort gesucht.

Potrykus & Fuchs, Möbel und Wirthschaftsgeräthe

Sffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung versteigern. Ranzlist von sogleich gesucht. Off. unt. D 576 an die Exp. de No. Strel. Landeszig., Neustrel. (4619 martin, Seil. Geistgasse 97. Jopengasse Ur. 63, 1 Creppe. suchen Sohnolder & Comp. Janke, Gerichtsvollzieher.

# Holzmarkt 10, II.

Dienstag, den 12. März cr., Bormittags IO tihr, werbe ich im Auftrage der Erden den Rachlaß der Frau Rentiere P. Behrend, geb. Wilhelm, an den Meistbietenden gegen baare Zahlung öffentlich versteigern: 1 Bianino, 1 nußt. Athür. Vertifow, 1 nußt. Nähtisch, 2 mah. Kleiderspinde, 1 mah. Wäscheschen, 12 mah. Kodrühle, 2 mah. Kleiderspinde, 1 mah. Wäscheschen, 2 Kautenist, 1 do. Sophatisch, 1 do. Speistische Mickelsen n. Cophaspiegel, 4 birl. pol. Bettgestelle mit Sprungsederboden, 1 Epicgesspind, 1 Kronscuchter, 1 birl. Waschisch, 2 eiserne Bettgestelle, 1 Küchenspind, Tische, Kegale, 5 San Betten, Bettr, Tische u. Leidwäsche, 1 Vogelsebaner im Gestell. Damensteider, Juszeug, 5 Kach Gardinen, Glas, Korzellan Hause u. Rüchengeräthe, 12 silb. Es. n. 12 do. Theelössel, I Ausgebelössel, 1 gold. Armband, 2 Trauringe n. andere Kinge, 1 lange goldene Damenstette, 1 goldene Damenur und dieserse Goldsachen, 1 Singer-Rähmaschine pp., wozu einlade.

W. Ewald,

vereidigter Anktionator und Gerichtstagator. Bureau: Danzig, Altstädt. Graben 104, L., am holzmarkt.

Anktion in Schönan bei Wotlaff Montag, ben 11. Mars 1901, Bormittage 10 Hhr Montag, ben 11. März 1901, Vormittags 10 Uhr werbe ich im Auftrage bes Stellmachermeisters Herrn P. Mix wegen Versaufs bes Grundstücks und Aufgabe des Geschänzts an den Meistbietenden verkaufen: sämmtliches Stellmacherhandwerkzeug, 1 saft neue Drehbank mit Bohrmaschine, 1 Hobelbank, 1 Schrank zum Handwerkzeug, 1 Partie Schirrholz, 4" esch. Bohlen, eich. Schlittenkuffen, Dielen, 2 Schock 5" und 4" Felgen, Deichselstangen, 1 hölz. Dachrinne 2c. Ferner: 1 Vienenhaus für 18 Kölfer, 1 neues Schleuberhaus mit Fenstern, 28 Bienenhäus im Kasten, 38ienenhöde in Strohrümpfen, 8 leere Prinzstöde, 11 leere Bienenkörbe, 10 Auftahlasten mit Kähmchen, 2 Schmofer, 2 Bienenkaupen, 64 Honiantäser, 1 Taselwage, 2 Schmofer, 2 Bienenkappen, 64 Honiggtafer, 1 Tafelmange, 1Dezimalmange u. Gewichte, 2 Btr. Schleuberhonig in 1 u. 2 Pfb. Gläsern, 1 Bachsichmelze, 1 Honigichleuder, 2 lange Garten leitern, 1 eif. Ofen mit Rohr, 12 Säde, 1 eichenes Fleischsen, 1 Kleiberschrant, 1 Glasschrant, 2 esc. Tische, 1 Karie altes Eisen, 1 Gabelbeichiel zum Schlitten, sowie sämmtliche Haus-, Küchen und Wirtschänftsgeräthe 2c.

Fremde Gegenstände burfen nicht eingebracht werben. Den mir bekannten Käufern gewähre ich einen zweimonatlichen Kredit. Unbekannte zahlen sogleich.
A. Klau, Danzig, Frauengaffe 18, Fernsprecher 1009.

# Nachlaß-Auktion Heischergasse Ur. 91

Dienstag, den 12. März, Vormittags 10 Uhr, werde ich im Auftrage des gerichtlich bestellten Pslegers den Rachlaß des verstorbenen Psarrers emer. Hermann v. Engelks gegen baare Zahlung versieigern:

1 silb. Zuderkasten, 1 silb. Aufgebelöffel, 16 silb. Eplösfel, 1 silb. Theedrett, 15 silb. Theedselfel, 1 Sacherops, 2 Becher, 1 Zuderzange, 3 Papplösfel, 2 Serviettenrunge, serner S diverse Fahrräder, alte Möbel, Betten, Wäsche, Kleiber, 1 arabe Nortie Kücher, miel Hausgeräth und Rummel 1 große Partie Bücher, viel Hausgerath und Rummel

wozu ergebenft einlade. A. Karpenkiel, vereidigter Auftionator und Gerichtstagator, Paradicogasse Nr. 13.

Auktien Breitgaffe Ur. 25 (im Beffaurant).

Dienstag, den 12. März, Vorm. 10 thr werde ich der elöft im Wege der Zwangsvollstredung
1 Bianino, 7 div. Tische, 28 div. Stühle, 1 Regulator, 6 Bilder, 3 Spiegel, 3 Bissen, 2 Sophas, 1 Mustauromat mit 15 Platten, 1 Busset, 1 Bierapparat mit Zubehör, 1 Tombank mit Regal, 2 Champagnerkühler, 2 Kleiderssänder, 4 Kach Gardinen, 14 Tischecken, div. Vieruntersätze, 2 Kronleuchter, ca. 7 Dyd. div. Vier- und Weingläser und verschiedene kl. Gegenstände

öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bahlung verfteig. (4687 Janisch, Gerichtsvollzieher in Danzig.

# Offene Stellen.

Dangig, ben 8. Marg 1901. Königliche Fortifitation. Tächt. Buchhandlungsreisende gesucht auf elegant. Prachtwerk 10,50 enorm billig. Allerhöchste Empfehlungen, wohlthat. Zwed. Wildelan, Hamburg U. (4645m E.Schuhm.=Gef. a. Rundenarbeit

f. m. Mottlauergaffe 4, Kalwa. Zwei tücht. Schneibergei. Stüd-Wochlohn verlangt E. Freundt, Sobbowits, Westpr.

### Ein tüchtiger, folider Faktor, welcher bereits in Rolonialw.

Geschäften thätig war, kann sich melben Sopfengaffe 29. (4739 Schneider-Gesellen nelden fich Weibengaffe 42, 1. Itcht. Schuhmachergef.a.beft. Urb. t.fich meld. Langi., Beimathftr. 12.

Schneibergef. find.lohn Beschäft. Große Berggaffe 22, part.rechts. Guter Rodarb. kann in Arbeit treten Dienergasse 40, 2 Tr Echuhmacher findet Beschäftigung. 1. Damm 16 Ein ordil., durchaus nüchterner

### Alrbeiter

mit guten Zeugniffen findet bei hobem Bohn von fogleich feste Stellung Apothete Dolzmarkt 1. Ein tüchtiger Rodarbeiter find. in oder auch auger dem Saufe Beich. Frauengaffe34, Wolsetzki.

Hausdiener, Gefchaft thätig gemejen und nur Pledler,BierebauBes.Rasbg.

4 Große Wollwebergaffe 4

chneidergef., tücht. Rocarb.,ft.e E Stamm, Schndrin., Fraueng.8.

leicht verfüuflichen Gasartifel merben gur rationellen Gin-führung in ben ProvingenPofer, West- und Oftpreugen bei einem täglichen haben Berdienst für eig. Rechnung arbeitende Ber-treter, Reisende ober Agenten gesucht. Branchekenninif nicht erforderlich. Meldungen unter K. Rud. Mosse, Posen. (4811m Verband deutscher Handlungs-

gehilfen zu Leipzig. (1509 Stellen Bermittelung fostenstei f. Prinzipale wie Mit-glieder. Regelmäßig jede Boche vringt die g. Ausg. d. Berbands-blätter 2 Listen mit je ca. 500 off. kaufm. Stellen. Abonn. 1/4 jabri. M2.50. Geschäftsft. Königsb. i. B. Paffage 2, 2. Telephonruf 1439. Ber Stelle fucht, verlange unfere "Allgem. Bacanzenliste". (12018 W. Hirsch Verlag, Mannheim. Tüchtige Wlaterialiften fuche i.Aufrr. p. sof. u. sp. Marke beil. Preuss, Egs.. Haupiffr. 65 (6554

Agenten und Reisende. welche Brivattunbichaft befuchen ngag. bei hoher Provif. überall Grüssner & Co. Neurode Holzrouleaux u. Jaloufiefabrit.

### Berheiratheter, nüchterner Gutsichmied, Auhmeister od. Ruhfütterer

m. Scharmert. jum 1, 4, 1901 6. hoh. Bohn und Dep, gefucht

Tüchtige Loosverkäufer gegen hohe Broviston gesucht. Off.u 2 100 an die Exp. der Medl. für Hotel ersten Ranges sucht

Wir fuchen zum balbigen Antritt für bas westpreußische Gebiet rechts der Weichsel einen tüchtigen

Inspektor gegen festes Gehalt u. Spesen. Resiektirt wird nur auf einen erfahrenen Herrn, der bereits mit gutem Ersolg in unsern Branchen thatig war. Offerten mit Lebenslauf, Reserenzen, Photographie und Angabe der Gehaltsansprücke erbittet die General-Agentur der Deutschen Lebens-Versicherungs-Gesellschaft in Lübeck zu Königsberg i. Pr., 3. Fliessstr. 31. (4694

# Tüchtigen Reisenden

für Ost- und Westpreussen eingeführt, fuchen bei gutem

W. C. Paepke & Co., Hopfengaffe Rr. 29.

Tildtig. Anecht kann fich melb. Witt, Lindenhof, Halbe Allee.

welcher Luft hat, das Schneiberhandwerk zu erl., findet gute Lehrstelle Frauengasse 34, 2 Er.

Bum 1. April cr. ftelle ich

inen jungen Mann mit ber Berechtigung dum einjährig-freiwilligen Militärdienst als

l Prenss. Kunst-Mühlenwerke

Hermann Tessmer,

Danzig.

Lehrling mit guter Schul-bildung gur Erlernung ber

Zahntechnik

für größere zahnärzil. Prazis gefucht. Selbsigefce. Offert. u. D 427 an die Exped. d.Bl. (95936

Lehrlingsgesuch.

fofort ein Lehrling gesucht Off unt. D 414 an d. Exp. d. Bl. (95896

Lehrling

möglichst mit Realschulbildung, fürs Affecuranz- u. Waaren-Agenturgeschäft bei monatlicher

Remuneration grsucht. Selbst-geschrieb. Abrest. mit Lebenssauf Off. u. **D 359** an die Expd.(9562b

Lehrling

mit guter Haudschrift für ein hiefiges Kontoir gesucht. Re-muneration. Selbstaeschr. Off. unter **D 310** an die Exp. (94996

Ein Lehrling

mit guter Schulbildung wird für

ein Agenturgeichäftp.1.April gef. Off. unt. D 351 an die Exp. (95456

Aufn., zeitgem. Ausbild. reip. Be-

ucht., hoh Gartner-Lehranftalt

Köftrin(Thur.). Prosp. u. Aust d.

Schriftsetzerlehrling.

Buchdruckerlehrling

wird bei freier Station und eventl. Bekleidung gelucht. Off. unt. C 569 an die Exped. (9062b

Gin orbentlicher Lehrling

dur Schlosserei kann sich meld. Pieffersindt 50. (95066

Iva usika? Anaben erhalten gründl. Aus. bildung in vorzüglichem Behr

Institut. Sehr gute, freie Benfton. Meldung, an die Erp. d. Bl. unter 3242 erbeten (3242

mit guter Schulbildung gegen monatliche Remuneration fucht

Emil Abromeit,

Militärfroffe u. Bedarfsartitel

dur herren:Schneiberei, 2. Damm Nr. 7.(93386

In unferer Droguen-

Handlung en gros ist per 1. April d. Js. eine

Lehrlingsstelle

Ein Backerlehrlung

wird gesucht

Baderei Kuhnke, Brofen.

Lehrling

aus guter Familie gefucht

Droguen - Gros - Handlung

Ed. Kuntze,

1 Dischlerlehrl. f. St. Poggpi. 74

Suche zu April ober Juli b. 3.

einen Lehrling

H. Strehlau.

Langfuhr, Reufchottland 18.

Ein Schreiberlehrlina

von fofort tann fich melden

Anwalts-Bureau

fürs Kolonialwaaren • Resiaurationsgeschäft.

Milchtannengaffe 8. (4758

Wenzel & Muhle.

gu befetten.

Inftitut.

Für die Frinbacterei mirb p.

Sohn ordentl. Eltern,

preussen sucht eine eingeführte alte Lebensund Unfall - Versicherungs - Gesellschaft erfahrene

gegen hohe, feste Bezüge. Den Bewerbern ist Gelegenheit zur Erlangung gut dotirter dauernder Stellung ge-

Ausführliche Offerten mit Angabe von Referenzen und seitheriger Stellungen und Erfolge werden erbeten durch die Annoncen - Exped. von Rudolf Mosse in Danzig unter Chiffre F. K. M. 908 und finden diskrete Behandlung.

Gin junger Mann, (Materialift),tüchtiger Expedient D 527 an die Exp. d. Bl. (9648) Hoterbien., Hausdien.,Aufch.iof. u. 15.März gef. Breitg. 37.(96306 F. Berl.u. Schlesw. fuche Anccht u.Jg. (Reifeft.) Breitg. 37. (9681) housknedt fann fid melben Bohnke, Schlachthof-Restautant. (95686

Acit., burchaus zuberläffiger Winterialist.

ber polnifden Sprache mächtig, wird zum 1. April gesucht. Geff. Offerien mit Zeugnissen, evenil. Photographie u. Gehaltsanfpr. a.F.Goerke, Stuhm Wor. (4641 Bur mein Rolonial. u. Echant-

# Groke deutsche fucht für ibre anerfannt

erstklassigen renom: mirten Fabrifate folventen

# (96466 in Dangig.

Gefällige Offerten sub D 533 an bie Erp. b. Bl

monatlich u. mehr ver dienen alleinst Frauen, Invalide, Benfionäre, Agent., Händler, Händlerinnen und fleine Ge fchäftsleute durch leichte Thatigteit für meine Firma. Man schreibe toftenfreiem wegen Proipeft an Albert Heinemann, Bamburg.

20-30 & täglich Verdienst um Bertauf v. Radfahrer-Hilfsstationenan Spreisund Gaftwirthe werd. redegew. Hrn., Radfahrer bevorzugt gef. Dvig. hoher Berd.leicht, en auch als Rebenbeichaft. ju erreichen. Off u.W. W 1001 an G L. Daube&Co., Essen, Ruhr.

Walerlehrling

Sohn achtbarer Eltern ftellt fof ein P. Wolth, Echiblis. (9656) Ein Knabt, ber bas Waler-Ell Lillivt, gewerbe erlernen will, find. Lehrstelle bei W. Diller, Heilige Geiftgaffe 66.

Einen Lehrling

fuche ich für mein Gifen und Stahlmaarengeschäft bei freier Station u. monatl. Zafchengelb Eintritt 1. April. (4837 Julius Wollenweber,

Neuenburg WBpr.

## Lehrling und Volontär

für mein Manufakinrwaaren - Gefcaft gegen monatliche Bergutung für sofort resp. 1. April gefucht.

Siegfried Lewy, Polamartt 22. (4738

### Weiblich.

Kinbermädch 3. 1.Apr.gef. Langf., Ahdrnweg 6 Steinbach. (9585b Ein fanb. Dlabden f.b. Rüche, felb. muß foch. f., w. ges. Bon gusw. bevorz. Konkel. Werftg.1. (9611b

Aelteres Hausmädgen jur Führung der Wirthschaft lesucht Tifchlergaffe 2. (96296 Näht.gef. Afhrw., Olivaerstr. 30.

Für eins ber erften Schuhgeschäfte in Tilfit wirb gum 1. April eine altere, gew. und zuverläffige (96216

Derkanferin, die in der Branche längere Beit thatig gemefen u. gute Empfehlungen befigt, bei h. Gehalt gesucht. Perfönliche Meldung. erbeten Ketter-hagerg. 16, bei Frau Wonger.

Gesucht zum 1. April ein zuverläffiges, kinderliebes evg. Fräulein als Stütze.

Daffelbe hatte Pflege und Aufsicht eines 1<sup>1</sup>/4 jähr. Kindes zu führen und sich im Haushalt nühlich zu machen. Kenntnisse in Bandarbeit erwünscht, Fam.
Anschließ. Offerten mit Gehalts, ansprüchen und eventl. Zeugniß abschriften erbittet

Söhne angesehen. Eltern! Frau W. Brandt, Gut Offect bei Dzinzelie, Bommern. (4705 bie ben Gartnerbernf zweds Thätigt.in fr. Natur ergreif. foll., find. Oftern unt. günft. Bebing. Ord. Mädchen f. d. Küche f. Siell. vom 1. April Hausthor 5. (9641b recht. z. einfähr.-freiw. Dienst an ber befrens empfohl. n. ftärest be-

### Junges auffändiges Mädchen

aus achtbarer Familie z. 1. April 2.J. für das Buffet in der Bahn-Dir. Dr. H. E. Settegast. (2147 hofereftauration zu Langfuhr efucht. Näheres baselbft. (94908

> Jede Dame findet bei mir Nebenverdienst durch Handarbeiten.

Prosp. mit Muster gegen 30.3 J. Waldthausen, München 30, (8964m

# Leichter Verdienst für Damen

bietet sich durch Uebernahme der Vertretung eines beliebten Stickerei-Artikels. (4720 Offerten sub J. E. 230 an Rudolf Mosse, Berlin

Eine ordentl. Aufwärterin für die Bormittagsft. v.8-10Uhrfuch. M. Lövinsohn & Comp., Langgasse 16. Meld. 4—5 Uhr Suche per 1. April Köchin, Saus und Rindermadchen M. Cieske, Langfuhr, Hauptstraße Itr. 44 Gefucht gum 1. April eine

### Köchin und Stubenmädchen

Frau Oberregierungsrath Bech, Billa Rzekonski,

Gr. Allee 3. Gin ordentliches arbeitfames Mädchen für Alles

mit guten Zeugn.zum 2 April cr. gesucht. Melbungen täglich von 10—1 Uhr Mittags u. 6—8 Uhr Abends Langgaffe 67. 3 Er., Eg. Bortechaifeng. Putikammer. Bür ein Gut bei Danzig fuche ciue perfette Landwirthin Seil. Geiftgaffe 123, Bureau.

# Verkänferin-Gesuch.

Junges, anftand.Dadden.ev., a. Junges, aniano. Madogen. et., d. achtbarer Familie, suche 2.15. Mts. resp. 1. April als Bert. Fam. Unsal. Näh. Dufaren-Kantine, Langfuhr. Daselbst finbet auch ein tüchtiges Dienstmädch. Stell. Auswärtige bevorzugt. (4796

Arbeitemadchen

(4752

Deutsches Waarenhaus

Ausserordentlich billiger Verkauf

schwarzer Kleiderstoffe.

Wir stellen zu ausserordentlich billigen Preisen einen grossen Posten



zum Verkauf und machen darauf ganz besonders aufmerksam, dass derselbe die modernsten, schwersten Costümestoffe in glatten Crêpes und Cheviots, glatte und gemusterte Alpaccas, hochfein gemusterte Stoffe in Halbseide etc. enthält.

Aus diesem Posten haben wir 3 Serien besonders für

zusammengestellt und empfehlen:

I. Einen Posten schwarze reinwollene Serie Crêpes und Cheviots, extra schwer, vorzügliche Schwärze, p. Mtr. 95 Pfg.

II. Einen Posten gemusterte Mohair-Serie stoffe, tadelfreie, beste Qualitäten, in neuesten Mustern, p.M. 1,20, 1,50, 2,00.

Serie III. Einen Posten 100 und 115 cm. breite glatte und gemusterte Alpaccas, in reizender Ausführung, per Mtr. 1,20, 1,80, 2,25.

Weisse und crême Kleiderstoffe in Wolle, Alpacca und Waschstoffen.

Madchenfür Berlin, Schleswig u. a.St., f. Danzig zahlr.Köchinnen Stub.-u. Hausmoch. Breitgaffe37 Bajdmamfell u. Mamfell i.faite Ruche 1. April gef. Breitgaffe 37.

Bon fogleich eine faubere und püntiliche Aufwärterein f. Bm. verl. Beiersh.an d.Radaune 34,2.

Ein tüchtiges Mädchen, welches gut die Wäsche ver-steht, wird vom ersten April gesucht. Gr. Mühlengasse 8, 2. Kindermädchen oder Frau zum April gesucht Röpergasse Nr. 18. Röchinnen, Kinberfrau, Haus u. Stubenmädchen fucht bei bohem Lohn B. Rieser, Breitgaffe 27. Mädch., in Hrnfach.genbt, f.dind. Beich. Schidl., Carthaujerftr 89.2

Wladchen auf Derreuschneid. t. sich meld.Johannisgasse 40, 2 Madchen in Srn. Jad. geübt f.f. m.R. Delmühleng. 11,2 Schadach

Gine geübte Mahterin wird gelucht Restaurant "Sotel de Stolp". Für ein ländliches Baaren

Geschäft wird ein junges Mädchen

als Verkäuferin für fogleich od 1. April gefucht. Off. umer D 558 an die Erped. Ordil. Diensimädchen mit guten Zgn m.f. Breitgaffe 123,2. (96726

Eine Kassirerin mit guter Sandidrift, wird bei beicheidenen Unipruchen für ein

Junge Damen gur Erlernung d. feinen Damen-ichneiderei fonnen fich fogleich melben Golbichmiebegaffe 29, 1. Eine Bafchfran melbe fich Brodbantingaffe 38, parterre. Suche für mein Gleifche und Burfimaaren-Geschäft eine

tüchtige Verkäuferin. Berfont. Borftellung erwünicht G. Klann, Marienburg. (9707b Ein bed. Dladden 3 Aufm für b. gang. Tag. gef. Seil. Geiftg. 66, 2.

Tüchtige, nicht zu junge Verfäuferin

der Manutatturmagrenbranche per 15. Dlart oder 1 April ge-lucht. Offeri. mit Gehaltsanip. werden bei hohem Gehalt und dauernder Stellung fofort (4665

Perfonliche Vorftellung erbeten zwifden 6-7 uhr.

L. Grzymisch,

Berliner Damenmäntel:Fabrit, 64 Langgaffe 64.

kindergärinerin oder Sintze jum 1. Upril gefucht Melbungen

Eine geübte Platterm Suche Bafdmamiell bei hohem finder Beidaftigung Meldungen Gehalt, angenehme Stelle, Mam-Biefferfiadi 29, parterre (96956 fell für falte Ruche für Dangig, Röchinnen für feine Saufer,neite

Frau Marie Hoenke,

Tücht. Mamsells sowie Kellnerlehrlinge iucht fofort Breitgaffe 60

Capitalien.

13—14000 Marl 3u 51/3 — 6°/3, werden 3. Abibliung einer 2 Hypothef hinter 87000 A Kindergelder gesucht. Offerten unter **D** 530 an die Exp. (9674b 20 000 Mk. gur 1. Stelle gef. Werth 60 000 M. Miethe 3000 M Offerten u. D 560 an die Expb. Ca. 25 000 Mf. zur 1. Stelle auf Hypothef zu vergeben. Offerten unt. D 565 an die Exp. 6000 Bik. anf ein Grundfilld. (Mechifiadt) fogl. gefucht. Off. u. D 584 an d. Exp.

bei 10 A Bergütigung u. dwar 100 A bis d. 1. Mai u. 100 A bis 1. Juli gesucht. Jur Sicherheit fann punftl. Miethe debirt werb. Offerten unter D 578 an die Exp.

Wir weisen gute Grund: stellige Beleihung nach. Bureau des Hans, u. Grund-Befiger-Pereins von fangfuhr

und Umgegend. (2378 A. König, Haupistraße 99, 1. 21-25 000 Wit. gur 1. Stelle, fiabtifch, vom Selbftdarl. gefucht. Off. unt. D 534 an die Exp. d. Bl. 1000 Mlk. werden gegen und hobe Zinfen gelucht. Off. unter D 548 an die Erped. d.Bl. Einige 100 A von Brundfilicks-vesitzer gegen Sicherheit gesucht. Offerten unter D 542 an die Exp. 11000 Maur 1. Stelle nach Ohrages. Agent. verb. Off. unt. D 559. 1800-2000 Mf. werben gur Ablösung auf ein sich, g. Grundstüd 3.2. Stelle ges. Off. u. D 554 12 bis 15000 M zu 5%, z. 1. Stelle ftäbt. zu vergeb. Off. unt. D 567 14 000 Wt. werd. per April v. Prontm. dicht b. Danz. z. 2 St. aefucht. Off. u. D 387 erb. (95686 ! Geld-Darlehen! erhalten Personen jeden Standes zu 4, 5 u. 6% u. annehmb. Quartals-Rückzahl. durch J. Kasztl, prot. Eredit-Agentur, Budapeft, Rec& emetera.4 Retourm. erb. 85716

Gesellschaftsgelder 41/2% erfistellig auf Danziger Grundfifide fofort zu vergeben. Krosch, Unferschmiedeg. 7. (3858

Geldsuchende erhalten fofort geeignete Ange-oote von Albert Schindler, Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 134. (4204

Wer Geld (zu jedem Zweck) fofort fucht, ver-lange Prosp. ums. O. Wittenberg, Berlin, Weisbachstraße. (8780b Verloren ü.Gefunden

Ein brauner Jagdhund mit weißer Bruft hat sich eingesund. Gegen Erstattung der Untosten abzuholen Gut Wittstock, bei Oliba.

Akten verloren!! oraizuge Wanzigezi 8.30 Uhr Abends ift am 5. d. M. ein Badet Aften, in grauem Badpapter verschnürt,liegen ge-blieben. Finder wird gebeten, Adresse u. D 562 a. d. Exp. abzug Beiß Sund Freitagabb. 3w. 1/2 10 bis 10 Uhr an d Hausth. abh.get. Wiederbr. erh. Bel. 1. Damm 21. Bor Anfauf wird gewarnt! Um 4. b. Dits. ein 2 radriger

Sandwagen abhand.gefommen, abzugeben Breigasse Mr. 30 Die Dame, welche aus Berfeben aus unferm Lotal einen Damenschirm

mit genommen hat, wird gebeten, benf. umgeh. zurück zu bringen. Gebr. Loewenthal, Dittotamengaffe 13. A Gebetb.gef.,abz Tannetera.13 Großerhund, graubraun, linte

Halsseite u Ruthe etw. weiß, hat

ich eingef. Goldschmiedegasse 5. Vermischte Anzeigen

Billiger Privatmittagetisch per fofort von einer jg. Dame gef. Rah. Borft. Graben od. Langgaffe. Offerien unter D 563 an die Erp. Dall 2 Fräulein v. Sande, 31 u.263., gebild., v. angen, u.263., gebild., v. angen, u. v. sande, 31 u.263., gebild., v. angen, u. v. sande, sander sich zu verheirathen. Näh. durch Frau Krämer, Leipzig, Brüderstr. 6 Bei Anfragen 20 .A Rückporto.

Waise alleinst., gr. Bermög, Seilsversammlung. Gen. Off.erb. R2, Berlinig 9705b | Mufit und Gefang. Seilsversammlung.

Soulse, Stuben, und Rinder. Kranken- und Sterbegeld-Unterstützungs-

Saub. chrl. Aufwärterin für die Morgens. t. f. meld. Caftadie 10.

Morgens. t. f. meld. Caftadie 10.

Hiliale. W. M. Kalliloll.

Jam sich nu. Lehrl. Ein träsiges sauberes

Dame get. H. Damm Nr. 11.

Ein träsiges sauberes

Dame get. T. Damm Nr. 11.

Ein träsiges sauberes

Dame get. T. Madd. d. Aufw. s. d. a. B. dame get. Off. unt. D547. (2662b)

Lams sich melden Caftadie 23. 2

Bäichearbeiterin f., m. Kocken machen, f. m. Kocken machen, get. Ein 14-15], saub. Mädch d. e. Kinde saubengasse 5. 8 r.

Bäichearbeiterin f., m. Kocken machen, get. Ettaußgasse 3.1.

Anne were des an die Erpeb. (4814

L. Damm Nr. 11.

Ein träsiges sauberes

Die unt. D547. (2682b)

Och des gesucht wird per 15. d. Mits. gesucht Conditorei R. Goretzki, Lann sich melden Handenangsige L. sangsuhr, Handen Witzslieder-Aufwahmen im Bureau Oaker ausgasse 34.

Och Vorstand.

Margarethe Bibikow zugefügt habe, nehme ich zurück Albert Thurau, Ochsengasse 2. Reelles Beiraths-Gesuch!

Gine Bittme, t., 41 Jahre alt, o. A, mit einem Boarvermögen von 25 000 & und ein. Hous in einer Borstadt Danzig wünscht sich zu verheirathen. Anständ, gut situirte Beamte von 45 bis 60 Jahren belieben spre Offert. nebst ausführt. Angaben ber Verhältnisse mit Berfügung der Photographie und Lusiderung Photographie und Zusicherung strengster Distretion bis zum 14. März unter D 571 in die Expedition d. Bl. niederzulegen.

Die Beleidigung, die ich Fraulein

Sciraths-Gesuch. Junger Kansmann (Drogist)

26 Jahre alt, evanget., aute Ericheinung, Besitzer eines guten Geschäftes in einer größ Stadt Dipreußens, sucht auf diesem Bege eine Lebensgefährtin. Junge Damen im Alter von 18—24 Jahren aus sehr guter Familie, mit gutem einnehmenden Wesen und fattlichen Figure licher Figur, belieben ihre Offerte nebst Photographie unt. D 592 an die Erped. diel. Blatt. niederzulegen. Bermögen 12 bis 15 000 2 Gr. Berichw. Ehreuf. Wer übernimmt den Bau von 2 bis 3 Booien für ca. 8 Personen. Off u. **0 421** an die Exp. 195866 Ein Rind m. in gute Benfion bei finderlofen Beuten genommen. Offerten u. D 238 Expo. (9440b Wive., Auf 30,a.auft. &m ,lebust. m.Befanntich e. gutf. Herrn von 185—50 J. Awech ipät. Heirath. Off. unter D 503 an d Exp. 196176 Die Emildiung, Führung und ben Abschluß fausmännischer Bucher übernimmt unt. Diefr. G. R. Mandtler, Altft. Graben 24. Sprechftd. 8—10 Borm. (9546b

San-Beichnungen flatische Berechnungen, Rostenanschläge, Fener- und Werthtagen,

Ban-Kevisions-Bereehnungen, fertigt schnell und forrett R. Herrmann, Zimmermeister u. gerichtlich ver-eidigter Baufachverständiger, Sandgrube 3. (86636

Weibe gezeichnet u. gesticht Golbichmieden. 8,2 Tr. Agnes Bonk. (1566 Heirath. \$500Damen m. großen Bermögen w. Heirath. Brosp. umf. Journal Charlottb. 2.

Umgüge jeber Art fammtl. Fuhrleiftungen u. Ausschachtung werd. bill. ausgeführt Schiblin Nr. 70. Sprengel, Vertreter Much.

Zwei Giebelplätze für Reklameschilder. an frequ. Strafe bat abzugeben. Offerten unt, D 537 an die Exp. Hundin, Korierrier, ju vergeb. Off. unt. D 551 an bieExped.b.Bl. WelcherUbrmachergiebt e.Dame e Uhr a.pünfil.Abzahl. u.h. Berg. Offerien unter **D 568 an** bie Exp. Ptobel werden fauber u. fcnell aufpol. Johannisgaffe 10, 3, lts.

# Vereine Sterbe-Kasse

Chemaliger Sicherheits-Berein.

Kaffenlotal Rövernaffe 10. Ede hunbegaffe, Eing, am Ruh-thor. Sonntag, ben 10. März, Rachm. von 3—6 Uhr: Sinung gurEmpfangnahme der Beiträge und Aufnahme neuer Mitglieber. Kassenvermögen ca. 34 000 & Auf den ber Raffe angehörigen Sterbebund wird besonders ausmerksam gemacht. Der Borstand.

Kornmesser - Gehilfen Sterbe-Kasse. Sonntag, ben 10. Dlarg cr., Rachmittag 3 Uhr:

im Kaffenlofale St. Katharinen Kirchensteig 16 gur Empfang-nahme ber Beitroge und Auf-nahme neuer Mitglieder von 25.3 & Person an. Diekasse gabt 185 & Begrabnigneld. Der Borftanb.

Die Heilsarmee Borft. Graben 16, 1. Sonntag, 10.Marg, Abds. 8Uhr:

Große

### Handel und Induffrie.

Dochenbericht von der Verliner Vörse.

1. Die Grundstimmung der Sieftenmärtte ist anch in den setzten acht Tagen eine recht zwersichtliche gebieben, obwöhl die induiriellen Verhätmisse noch seine Klärung und sedenfalls in den ausichtaggebenden Zweigen der Siterersquag keine. Bandlung ersahren baden, die trekulative Hospinungen ernstilid anzuregen verwochte. Die Börse rechnet indes vor Allem mit einer baldigen Erledigung der chinessichen mie anch der Transvoal-Prage und glaubt, daß auch in der Industrie, troß der noch sehr unbestriedigenden Schliberungen vom Cisenmark, der Tesstand is ziemlich erreicht sei und der Transvoal-Prage und slaubt, daß auch in der Industrie, troß der noch sehr undersichgenen Schundung und enrichtenen Beschung führen werde. Eine wesentliche Etitze der Lange zurückgebaltene Bedarf aus Gelundung und enrichtenen Beschung stützen werde. Eine wesentliche Stütze der besseren Stimmung, die seit geraumer Zeit aus dem Scheftenmarkt aur Seltung gekommen, bilder die zunehmende Erleichterung in den Geldwerhältmissen, durch welche die maunigsachen in Vorbereitung besindlichen Emissonsgeschäfte mehr in Fluß dommen dürsten. Bei der unsistern, noch sehr ungeklärten Lage der maßgebenden Andustrieen werden die Ausgaben sesserzlichten. Staatsanseihen, städtliche Unteispen, Handbriefe, Obitspationen industrieuer Seiellsdassen, ständeres Judichten, Die Speklustiftenfreise übergesübet du werden. Die Epseklation rechnet übrigens darauf, daß die Reichsbankt paleinens um Osern zu einer weiteren Hende Erleichsbankt palein Tagen verbreiteite sten einer nerbe, In den Leiten Tagen verbreiteite stim einer die Stiegen darauf, daß die Reichsbankt paleinen aus einer weiteren Perablezung der Disconirate schreiten werde, In den Leiten Tagen verbreiteite stim einer dei einer Ausgeschen Rursstande keinen sonderlichen Ausrei, werden und einer nur einige Speklaltäten der Gesenwärtigen so auserordentlich gehobenen Kursstande keinen sonderlichen Unreis mehr sie de Speklaltäten der Gesenwärtigen genachten. Bochenbericht von ber Berliner Borfe. durch ansehnlichere Amsteine hervor, und zwar in versteasteinen steinen beine Gesenwärtigen io autgerordentlich gehodenen Kurzstade beinen sonderlichen Anreiz mehr sür die Spekulation boten, wandte diese Anteresse den Aftien der Warschau-Biener Cisendahn zu, die innerhalb weniger Aage etwa 15 Proz. in die Höhe gingen. Man verwies auf die lange Vernachtissisigung der Kontienen erfakten däten, die lange Vernachtissisigung der Kontienen erfakten däten, fo daß auch sür 1900 auf eine hohe Dividende zu rechnen seit. Jedensalis sieht die Vorliebe sür diese Aftien, die steile Aftien, die steile auf verscholungen. Besonderen Anlas hierzu gab die Uniterstütigungsaftion der russischen Keine Weischauser vor der Hond die Unifien der nothseidenden beimischen Keinelmischen Keine Artessburger Börfe eingerretenen Kurserholungen. Besonderen Anlas hierzu gab die Uniterstütigungsaftion der russischen Keinen der Nordseidenden Keinen der Keine Vorles Innerhalben die Unifien Keine übertrug, im Zusammendah keine der Nordseiden Keinen der Keine Vorles Innerhalben der Nordseiden Keinen der Keine Vorles verhältnisse keine Berschlechterung ersabren bätten, so daß auch siter 1900 auf eine hohe Dividende zu rechnen sein. Jedensals sieht die Vorliebe für diese Aktien, die sich siehe Aktien, die sich siehe Aktien, die sich siehe Aktien, die sich siehe kantaktien übertrug, im Zusammendag mit den an der Petersburger Börse eingetretenen Kurderhüsungsaktion der russischen Aktien Aktien

Aursen.
Am Freitag schwächte sich die Haltung ab, ausgehend vom Montanaftienmarkt, der sburch die ungünstige Darhellung der Seschäfislige im Sisenmarkt seitens eines großen rheinischen Blattes merklich versimmt wurde. Die Zuspitzung der Dinge durfte die erneuerten Jusammenichlußbestrebungen nur fördern und die unabwendbaren Preiskonzessionen der Rohftoswerdinde gegenüber den weiter verarbeitenden, vielfach in prekärer Lage gerathenen Werken wesentlich beschleunigen, Von östlichen Getreibebahnen waren Marienburger gestragter.

### Wochenbericht vom Berliner Getreibehandel.

Unter dem Einsuß der den Feldern günstigen Witterungsverhältnisse, die eine baldige Biedererössung der Binnenichtschrie erwarten lassen und der Ergiedigkeit der überseelichen Bezugsquellen hat die Preisdildung für die Hauptbrookrucht Beizen sich innerhalb der jüngsten Berichtswoche
sich mit geringen Unterbrechungen in absieigender Linie bewegt. Labet entwicklie sich das Geschäft am heimischen Markte überaus schleppend. Die gedrückte Halung für Beizen kam namentlich im Lieserungshandel zum Ausdruck, ma Mailieserung um 131, Mit siel, um sich Beigen kam namentlich im Lieferungshandel zum Ausdruck, wo Mailieferung um 13/4 Mt. siel, um sich schießlich jedoch 1/3 Mt. zu erholen. Besser Berfassung bekundete Roggen im Höndlick auf die Knappbeit der Bestände gegenüber etwas regerer Bedarfsfrage. Doch hat auch in diesem Artikel die Aussicht auf reichlichere Verforgung durch Wasserzzuschren im Berein mit der milden Bitterung einen Preisdruck ausgesibt; doch dieibi Nailieserung und erseblichen Schwankungen nur 1/4 Mt. unter dem Stand vor acht Tagen, während bei Julilieserung der Abschlag auf 3/4 Mt. haser konntessio dei wenig regsamem Verkehr gut bekaupten. Rübblunterlag fiärkeren Schwankungen, deren Endergebniß ein Preiskrüssigkritt um INL sür Oktober in, während Mailieserung nur 0,4 Mt. nachgegeben hat. Spiritus wurde zu der unveränderten Rotiz von 44,20 Mt. umgesetz.

Bericht über Breife im Rleinhandel in der ftabtifchen Martipale für die Boche vom 3. März dis 9. März Kartofieln 100 Kilo höchner Preis 5.60 Mt., niedrigiter Breis 5.00 Mt., Rinder-Filet 1 Kilo 2.20 Mt., 2.10 Mt., Kinder-Keule, Oberichale, Schwanzstild 1.20 Mt., 1.10 Mt., Kinder-Bruft 1.10 Mt., 1.00 Mt., Kinder-Bauchleisch 1.20 Mt. Rinder-Bruft 1.10 Mt., 1,00 Mt., Ninder-Bouchiesich 1.20 Mt., 1.10 Mt., Kalbs-Keute und Nüden 1.60 Mt., O.90Mt., Kalbs-Grufterblate und Nüden 1.40 Mt., 1.00 Mt., O.90 Mt., Kalbs-Schulterblate und Bauch 1.10 Mt., 1.00Mt., hammeleule und Nüden 1.40 Mt., 1.30 Mt., hammelebruft und Bauch 1.20 Mt., — Mt., Schweinerücken- und Mippenipeer 1.60 Mt., 1.40 Mt., Schweineschulter 1.20 Mt., — Mt., Schweineschulterblate und Bauch 1.20 Mt., Schweineschulterblate 1.75 Mt., 1.60 Mt., Schwiesen und Mt., Margavine 1.50 Mt., Butter 1 Klio 2.40 Mt., 1.80 Mt., Margavine 1.50 Mt., 1.60 Met., Someren. ausgewinten 2.00 Met., Sett, Butter 1 Kito 2.40 Met., 1.80 Met., Margarine 1.50 Met., 0.88 Met., Cier 1 Mandel 1.00 Met., 0.95 Met., Rehziemer Stück 11.00 Met., 10.00 Met., Rehkeule Stück 8.00 Met., 7.00 Met., daie — Met., Medhuhn — Met., — Met., Truthabn 7.00 Met., 6.00 Met., Rapaun — Met., — Met., Supaenhuhn 1.40 Met., 1.30 Met., Brathuhn 1.00 Met., Supaenhuhn 1.40 Met., 1.30 Met., Grathuhn 1.00 Met., 2.50 Met., Loud Met., Circ 3.00 Met., 2.50 Met., 2 Tauben 0.80 Met., 0.70 Met., Sirie — Big.,

— Vig., Hafe 2.40 Mt., — Mt., Jander 1.60 Mt., — Mt., Vale 2.40 Mt., — Mt., Jander 1.60 Mt., — Mt., Jariche 1.20 Mt., — Mt., Bariche 1.20 Mt., — Mt., Bariche 1.20 Mt., — Mt., Beie 1.00 Mt., — Mt., Steie 1.00 Mt., — Mt., Bund 16 Vig., — Pig., Kohlrüben, Stüd 10 Pig., 5 Vig., Tiben 1 Bund 16 Vig., — Pig., Kohlrüben, Stüd 10 Pig., 5 Vig., Savoyertohl Stüd 15 Vig., 10 Vig., Erbien, gelbe gum Koden, 1 Liter 20 Pi., — Pig., Speifebohnen (weiße) 1 Liter 30 Vig., — Vig., Beizenmehl, feines — Vig., — Vig., grobes — Pig., — Vig., Beizenmehl, feines — Vig., — Vig., grobes — Pig., — Vig., Braupen feine — Vig., — Vig., mittel — Vig., — Vig., Braupen feine — Vig., — Vig., mittel — Vig., — Vig., Braupen feine — Vig., — Vig., mittel — Vig., — Vig., Braupen feine — Vig., — Vig., mittel — Vig., — Vig., Braupen feine — Vig., — Vig., Kadennubeln — Vig., — Vig., Kadennubeln — Vig., — Vig., Kadennubeln — Vig., — Vig., Citronen Stüd 10 Vig., — Vig., Kadennubeln — Vig., — Vig., Citronen Stüd 10 Vig., — Vig., Roggenbrod 1 Ktiogr. 20 Vig.

Bremen. 8. März. Raffinirtes Petroleum.
(Offizielle Motirung der Bremer Petroleumbörse.) Loto 7.20 Br.
Baum wolle: Kuhig. Upland middl. loco 461/3 Pfg.
Damburg. 8. März. Kaffee good average Santos
ver März 331/3, per Mai 341/4 per September 351/4, per
December 352/4. Ruhig.
Damburg. 8. März. Zudermarkt. Rüben-Zuder
1. Produft. Hajis 882/6 frei an Bord Hamburg pr. März 9.10,
pr. April 9.121/3, pr. Mai 9.221/3, pr. Augus 19.421/2, pr. Ottober 9.05,
pr. Tecember 9.021/2. Ruhig.
Damburg. 8. März Petroleum fill, Standard
white loco 7.10
Baris. 8. März. Getreides Martt. Weisen

white loco 7.10

Baris. 8. März. Getretde Martt. Beizen sehauntet, per März 18.85, ver April 19.15, per Maizuni 19.55, per Maizuni 19.55, per Maizuni 19.55. Roggen ruhig, per März 14.65, ver Maizuni 14.75. Mehl behauntet, ver März 24.05, ver April 24.40, per Maizuni 24.95, ver Maizuni 25.40. Kiböl fteigend, ver März 65, ver April 62½, per Viai-August 56, per Septer. Deckr. 55¼. Sviritus fest, ver März 29, per April 25¼, ver Maizuni 30, per September December 31¼. — Wetter: Rean.

wieder einmal Gegenstand regerer Nachfrage bei anziehenden für geftern.

paure. 8. März. Raffee good average Santos per März 41.00 ver Mai 41,50, ver September 42.25. Behauptet. Liverpool, 8. März. Baumwolle. Umjan: 12000 Ballen davon für Spekulation und Export 1000 Ballen. Tendenz

Feft.
Middl. amerikan. Lieferungen: Schwach. März-April
487/34 Käuferpreis, April-Wai 486/34—487/34 do., Mai-Juai
480/34 do., Juni-Juli 486 34—486/34 do., Juli-August Berkäuferpreis, Lugust September (K. M. C.) 446/34 do., Fliober (K. D. C.) 428/34
38erkäuferdreis. Oktober-Rovember 430/34 do., September 430/34 do.,
Berkäuferdreis. Oktober-Rovember 430/34 d. Käuferpreis.
Mew York, 7. März. Beizen eröffnete niedriger auf günütiges Better, niedrigere Kabelberichte und lokale Bertäufe; dann führten Käufe für den Export eine Erholung herbei. Im späteren Berlaufe auf Realistrungen und ungenigende Rachfrage weiterer Kückgang. Schluß schwach.
Mais ansangs niedriger infolge der Mattigkeit des Beizens, schwäckerer Rabelberichte und günütigen Betters; daun trat

ichwächerer Rabelberichte und gunftigen Betters; daun trai auf reichliche Exportfäufe eine Steigerung ein. Spater

wieder rückgängig auf Realifirungen. Schluß behauptet.
Chicago, 7. März, Weize nieste auf große Ankünfte im Nordwessen und ungünstige europäische Marktberichte etwas niedriger ein; mußte auch im weiteren Verlaufe auf geringe Exportnachirage und günftiges Weiter noch weiter uachgeben. Schluß ichwach. — Mais fiel Anfangs auf ungünftige europäische Narkberichte, reichtiches Angebot, und dunehmende Ankünfte, steigerte sich sodann auf Käuse der Spekulation, sank aber später wieder auf Mattigkeit an den Getreidemärkten. Schluß behauptet.

### Rirdliche Nachrichten für Conntag ben 10. Marg.

it. Marien. 10 Uhr Herr Diakonus Braufewetter. (Motette: "O lieber Jesus" von Glovanni Vierluigi da Balestrina.) 5 Uhr Derr Archidiakonus Dr. Weinlig. (Diefelbe Motette wie Bormittags.) Beichte Morgens 91/2, Uhr. Wittags 12 Uhr Aindergottesdienst in der Aula der Mittelsstute (Heilige Geistgasse Nr. 111) Diakonus Brausewetter. Donnerstag Abends 6 Uhr Passionsandacht herr Diakonus Brausewetter. Freuag Abends 6 Uhr Bibelstunde in der großen Sakristet (Eingang Francugasse) Derr Konsistorialsschieden rath Reinhard.

rath Reingard.

26. Johann. Bormittags 10 Uhr herr Pastor Hoppe.
Racmittags 2 Uhr herr Prediger Auernhammer. Beichte Bormittags 9½, Uhr. Borm. 11½, Uhr Kindergottesdienst in der Mädchenichule auf dem St. Johannis Kirchhofe.
Donnerstag Nachm. 5 Uhr Passionsandach herr Prediger

St. Catharinen. Bormittags 10 Uhr Berr Baftor Ofter meyer. Abends 5 Ubr Berr Archibiatonus Blech. Beichte Morgens 91/2 Uhr. Freitag Abends 5 Ubr Paffionsanbacht in der großen Safrifiet Herr Paftor Oftermeyer. Rinder-Gottesdienft der Conntagsichule Spendhaus

Nachmittags 2 Uhr. Geil. Gelfigaffe 43, 2 Tr. Jahresfestfeier. Nachm. 4 Uhr Fesigottesdienst in der St. ElisabethGarussonfirche, Jestpredigt von herrn Pfarrer Otto-Oliva.

Ronfifiorialrath Lie. Dr. Gröbler und herrn General-Superintendent D. Doblin; Deflamationen, Bortrage bes Superintendent D. Döblin; Deklamationen, Vorträge des Gefangs- und Pofaunenchors. Zedermann ist berzlich eingeladen. Dienstag Abends 81/2, Uhr Uebung des Geiangs. dors. Mittwoch Abends 81/2, Uhr Missions-Kräuzgen. Donnerstag Abends 81/2, Uhr Bibelbeiprechung: Herr Konsspracht Lebung des Pofaunendork. Sonudend Abends 81/2 Uhr Uebung des Posaunendork. Sonudend Abends 81/2 Uhr Uebung der Besuckstellenmission. Die Bereinsträume find an allen Wochentagen von 7 dis 10 Uhr Abends und am Sonntag von 2 dis 10 Uhr geösset. Auch solche Jünglinge, welche nicht Mitglieder sind, werden herzlich eingeladen.

eingeladen.

It. Trinitatis. (St. Annen gebeigt) Borm. 10 Uhr Herr Prediger Dr. Malzabn. Um 11½ Uhr Kindergottesdienst derselbe. Rachmittags 2 Uhr Herr Prediger Schmidt. Beichte um 9½ Uhr frist. Donnerstag Nachm. 5 Uhr Passondacht Herr Prediger Schmidt.

It. Barbara. Bormittags 10 Uhr Herr Prediger Fuhst. Rachmittags 5 Uhr Herr Prediger Heelste um 9½ Uhr. Mittags 12 Uhr Kindergottesdienst in der großen Schrifts Gerr Rrediger Rubt Mittund Abends 7 Uhr

91/3 Uhr. Mittags 12 Uhr Aindergottesdienst in der großen Sakristei Herr Prediger Juhk. Mittwoch Abends 7 Uhr Polsionsandacht in der großen Sakristei Herr Prediger Gevelke. St. Varbagenverein. Freitag Ubends 8 Uhr Gesangssunde Herr Organist Ariesten. Jünglingsverein. Mittwoch Abends 8 Uhr Gesangssunde.

St. Vetri und Bauli. (Reformirte Gemeinde.) Vormittags 10 Uhr Herr Pfarrer Hospmann. 111/3 Uhr Unterredung mit den konstrmirten Jungfrauen im Pfarrhause derselbe. 111/4 Uhr Kindergottesdienst Herr Pfarrer Rauds. Nachm. 5 Uhr derselbe. Donnerstag Rachm. 5 Uhr Passionsgottesdienst Herr Pfarrer Hospmann.

Garnisonkirche zu St. Elsjabeth. Vormittags 10 Uhr Gottesdienst, Beichte und Feler des heil. Abendmaße Herr Mittäroberpfarrer Konssschaft Krithag. Um 111/4 Uhr Kindergottesdienst derselbe. Am Freitag Abends 6 Uhr Passionsgottesdienst derselbe. Am Freitag Abends 6

Paffionsgottesdienft derfelbe.

Paistonsgottesdienst derselbe.

St. Bartholomät. Vorm. 10 Uhr Herr Pastor Stengel. Beichte um 9½ Uhr. Kindergottesdienst um 11½ Uhr. Donnerstag Abends 6 Uhr Passionsandacht in der Ausa der Knabenschule in der Baumgautschengasse.
Heiligen Leichnam. Borm. 9½ Uhr Herr Superintendent Boie. Die Beichte Morgens 9 Uhr. Freitag Nachm. 4 Uhr Passionsandacht derr Superintendent Voie.

St. Salvator. Bormittags 10 Uhr Derr Pfarrer Both. Die Beichte 9½ Uhr in der Sakristet. 11½ Uhr Kindergottesdienst. Donnerstag 6 Uhr Passionsandacht.
Mennoniten-Kirche. Bormittags 10 Uhr Herr Prediger Mandardt.

Diatonificuhaus-Kirche. Borm. 10 Uhr Hauptgottesbienst Herr Paftor Stengel. Borm. 111/2 Uhr Kindergottesdienst berfelbe. Freitag Nachm. 5 Uhr 3. Passionsandacht herr Prediger Hinz.

Bethans ber Brilbergemeinbe, Johannisgafie Rr. 18. Abends 6 Uhr Herr Prediger Pudmensty. Freitag Abends 7 Uhr Paifionsandacht.

7 Uhr Kassionsandact.
Enangel. luther. Kirche, heilige Geifigasse 94. 10 Uhr Hampsteldenst herr Prediger Duncker. buhr Passions gottesdienst derfelbe.
Geil. Geistlirche. (Evangelisch Lutherische Gemeinde.) Borm. 10 Uhr Predigtgottesdienst herr Passor Bichmann. Nachm. 1/3 Uhr Thiliensehre derfelbe. Freitag Abends 7 Uhr Passionskottesdienst derfelbe. Freitag Abends 7 Uhr Passionskottesdienst derfelbe. Freitag Abends 7 Uhr Kassionskottesdienst derfelbe. Freitag Abends 7 Uhr Christische Bereinigung herr Passor Ostermeyer. Dienstag Abends 81/3 Uhr Gesanzstunde.
Freie religiöse Gemeende. Scherler'sche Aula, Poggenpinds 16. Keine Predigt.
Baptisten Rirche. Schiehstange 13.14. Borm. 91/3, Uhr Predigt. 11 Uhr Fonntagsschule. Nachm. Aufr Predigt.
6 Uhr Jünglings- und Jungfranenverein. Mittwoch Abends
8 Uhr Bortrag und Gebet. Herr Predigter Haupt.

6 libr Junglings und Jungfrauenverein. Mitmoch Abends
8 Uhr Bortrag und Gebet. Herr Prediger Haupt.
Wissionstaal, Varadiedgasse Ar. 28. 9 Uhr Morgens
Gebetsstunde, 2 Uhr Nachmittags Kindergottesdienst, 4 Uhr Heiligungsversammlung, 6 Uhr Abends Evangelisationsversammlung. Montag auswärtige Versammlungen.
Dienstag 8 Uhr Abends Bibeistunde. Witmoch 8 Uhr Abends Bibeis und Gesangkunde des Jugendbundes.
Donnerstag 8 Uhr Abends Gebets. und Gesangkunde kannenstunde. Freitag 8 Uhr Abends Gebets- und Gefangstunde des Jugendbundes. Sonnabend Posaunenstunde. Jedermann freundlich eingeladen.

ist freundlich eingeladen.
Methodisten-Gemeinde, Jopengasse Kr. 15. Bormittags obly Uhr Predigt. 111/4, Uhr Sonntagssschule. Uhends 6 Uhr Predigt. 71/4, Uhr Jünglings und Männerveren. Mittwoch Abends 8 Uhr Bibelerstärung. — Schölitz, Unterstraße 4: Nachm. 2 Uhr Sonntagsschule. Donnerstag Abends 8 Uhr Bredigt. — Deubude. Seebadstraße 8: Dienstag Abends 8 Uhr Predigt. Jedermann ist freundlich eingeladen.

The English Church. 80 Heiligs Geistgasse, Divine Service Sundays 11. a. m. — The Sea men's Institute. 17 Weichselstrasse, Neusahrwasser. Mission Service Sundays 8. p. m. Frank. S. N. Dunsby, Reader in Charge and Missioner.

Zchibliz. Turnballe ber Bezirts. Mädhensicher Hofmann. Beichte und bl. Abendmahl nach dem Gottes.

Hoffmann, Beichte und hi. Abendmahl nach dem Gottesblenft. Rachm. 2 Uhr Kindergottesbienft. Nachm. 5 Uhr

Paissonsandacht in der Turnhalle. Langiuhr. Luiherkirche. Bormittags 9 Uhr Militär-goriesdienst und Feier des heil. Abendmahls Herr Divisions-pfarrer Bruhl. Die Beiche findet vor dem Gottesdienste um 1/39 ftor ftatt. Bormittage 101/3, Uhr Gerr Brediger Dannebaum. Mittags 12 Uhr Rindergottesbienft berielbe. Abends 6 Uhr Airchenkonzert jum Beften der Gemeinde-Diakonte. Männer- und Junglingsverein fällt aus wegen Theilnabme am Jahresfest des Danziger Jünglingsvereins. Otnewoch Abends 6 Uhr Pajfionsandacht in der Lirche herr Bfarrer Lute. Donnerstag Abends 8 Uhr Miffions-fiunde im Konfirmandeniaal herr Prediger Dannebaum.

Leufahrwasser, Simmelfahrts Rirche. Vormitiags 1/210 Uhr Herr Pfarrer Aubert. Beichte 9 uhr. 111/4 Uhr Kindergottesdienst. Donnerstag 6 Uhr Abends Passionsandacht.

Prauft. Borm. 91/2 Uhr Herr Superintendent Dr. Claat. Rachm. 2 Uhr Kindergottesdienst. Abends 7 Uhr Christicher Familienabend im Saale des Herrn Kuck, Bortrag des Herrn Missionar P. Maah aus Deutsch-Ofiafrika und 25 lebensgroße Bilder aus Luthers Ceben. Donnerstag Nachm. 4 Uhr Passionsandacht in der Kirche. Freitag Abendd & Uhr (ausnahmsweise) Bibelfiunde im Vereinszimmer Wede Anduhnikrache

gimmer, Cde Bahnbofftraße.
St. Albrecht. Evangelifde Rapelle. Donnerstag Abends 71/2 Uhr Abendgottesdienst.

Dirichan. St. Georgen Gemeinde. Gottesdienst mit heil. Abendmahl. Beichte um 91/3, Uhr Vorm. Männer-und Jünglings-Verein 8 Uhr. herr Pfarrer Friedrich. Nachm. 2 Uhr Kindergottesdienst. Nachm. 5 Uhr Wiffionsftunde. Nachm. 6 Uhr Jungfrauen-Berein. herr Pfarrer

Morgenroth.

Baptisten Semeinde. Bormittags 91/3, Uhr und Rachm. 3 Uhr Andacht. herr Prediger Helmetag.

Marienburg. Borm, 10 Uhr Gottesblenst. Beichte um 91/2 Uhr Bormittags. Nachmittags 2 Uhr Kindergottesblenst im evang. Bereinshause. 4 Uhr ev. Jungfrauen-Berein im ev. Bereinshause: Hauptversammlung. herr Pfarrer Gritter. 5 Uhr Rachm. Missionsgottesblenst herr Pfarrer

(String) hra. St. Georgstirche. 9 Uhr Beichte, 91/, Uhr Gottesdienst, 12 Uhr Kindergottesdienst, Herr Pfarrer Kleefeld. 2 Uhr Gottesdienst Herr Pfarrer Niemann. 6 Uhr Jugendund. Mittwoch 2 Uhr Kindermissonsverein.

6 Uhr Jugendbund. Mittwoch 2 Uhr Kindermissiondverein.
6 Uhr Andaciskiunde in Guteberberge (Schule) Herr Pjarrer Aleefeld. Donnerstag 4 Uhr Passionsandacht Herr Psarrer Urbsichat. Freitag 8 Uhr Vosidonsandacht Herr Psarrer Urbsichat. Freitag 8 Uhr Vosidorchor.
Elving. Evangelische Houvetlurg zum Kindergotesdienst. Sonnabend 3 Uhr Kinderchor.
Elving. Evangelische Houvetlurg. Borm. 9½ Uhr Beichte, Herr Psarrer Bergan. 11½ Uhr Kindergottesdienst. Nachm. 3½ Uhr in der Sakrissis der St. Markenkirche: Bersammlung der konstrmitten männlichen Jugend, Herr Biarrer Beber. Abends 5 Uhr Herr Psarrer Bergan. Ubends 6 Uhr in der Sakristei der St. Markenkirche: Derr Ksarrer Bury. Mittwoch Abends 5 Uhr Passions-Gottesdienst, herr Psarrer Bury.
Seil. Geist-Lirche. Bormittags 10 Uhr Herr Psarrer Selfe.

Reuft. Evang. Pfarrtirde ju Beil. Drei Ronigen. Neu K. Evang. Pfarrliche zu hetl. Drei Kontgen. Borm. 10 11hr Herr Pfarrer Rahn. Vorm. 93/4 Uhr Beichte. 113/4 Uhr Kindergotreddieust. Abends 5 Uhr Herr Pfarrer Droese. Abends 6 Uhr Bersammlung der Jung-frauen, Herr Pfarrer Droese. Mittwoch Abends 5 Uhr Passionsandacht, Herr Pfarrer Rahn. St. Annen-Gemeinde. (Gottesdieust in der Heil. Geist-Kirche.) Borm. 10 Uhr Herr Pfarrer Selfe. Vorm. 94/4 Uhr Anmeldung zur Beichte. Nach der Predigt Beichte und Abendunglässier. Narm 118/4 Un Lindergatesdieust

3"/4 thr Annetoling zur Beigte. Rach der Predig Beigte und Abendmahlsfeier. Borm. 118/4 Uhr Kindergottekdienst Herr Pfarrer Walleife. Nachm. 2 Uhr Herr Pfarrer Malleife. Mittwoch Abends 5 Uhr im Pfarrhause: Passionkandacht. Donnerstag Abends 8 1/4 Uhr ebendaselbs: Bersammlung der konfirmirten Jugend. Freitag Abends 5 Uhr im Pfarrhause oben: Bibelstunde.

pfarrgaufe oven: Bivelpunde. deil. Leichnam-Kirche. Borm, 10 Uhr herr Super-intendent Schiefferbecker. 93/4, Uhr Beichte. Borm, 113/4, Uhr Kindergottesdienst. Abends 5 Uhr herr Prediger Zimmer-mann. Wittwoch Abends 5 Uhr Passionsandacht, herr

andal. Arteriolis avends 3 the Paliconsulding, Sett Experintendent Schiefferdeder. 5t. Vaulus-Kirche. Vormittags 91/, Uhr Herr Pfarrer Knopf. Donnerstag Abends 8 Uhr Passionsgottesdienst Herr Pfarrer Knopf. Reformirte Rirde. Borm. 10 Uhr herr Brediger

Fald. Borm. 111, Uhr Kindergottesdienst. Mittwoch Abends 5 Uhr Paistonsandacht. Mennoniten. Gemeinde. Borm 101/4 Uhr Gerr Brediger Siebert.

Brediger Stedert.

Baptifien-Gemeinde, Johannisstraße. Borm. 3<sup>11</sup>, tthr.
Herr Prediger M. Nehring. 11 Uhr Kindergotießbienst.
Nachm. 4<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Uhr Herr Brediger M. Nehring. Montag Ubends 8 Uhr Evangelisations Bertammlung. Herr Brediger A. Bolterd = Königsberg, Faltin = Marienburg,

D. Regring-Bolfedorf. Baptiften Gemeinde, Leichnamftrage 91/92. 91'3 tifr Herr Brediger Horn. 11 Uhr Kindergottesblenft. Nachm. 41/3 Uhr Herr Prediger Horn. Montag Abends 8 Uhr Gebetsversammlung. Donnerstag Abends 8 Uhr

8 Uhr Gebetsversammtung. Donnerstag Avends 8 Uhr herr Prediger Horn.
5v. lurherische Gemeinde in der St. GeorgeHospitals-Kirche. Vormittags 10 Uhr.
5v. Bereinshaus, Sonnenftraße Kr. 6. Morgens
8 Uhr Bibel- und Gebetöftunde. Nachmittags 1½, UhrKindergottesdienst. Abends 7 Uhr Evangelisations Verssammlung. Mittwoch und Freitag Abends 8 Uhr Erbauungsflunde.



### Hermann Janke's

weltberühmte "Saarfarbe-Wieber-berfteller" ift bas befte Saarfarbemittel ber Welt. Ohne Blei und Samesel. Durch paarmaliges Einmaschen erhält jedes ergraute Haar seine frühere echte Farbe wieder, ohne die Haut zu sieden oder abzusärben. Garantie sür Ersolg, "Chemisch analysiet, ärzelich empsohlen".

Anwendung viel bequemer und einsacher als bei gewöhnlichen Daarfarbemitteln, & Rarton 3. u. 6 Dt.

Gegründet 1872. 9 Mal prämitrt. In Danzig echt zu haben in allen mit meinem Platat versehenen Drogen-, Parfümerie- und Friseurs Geschäften; in Langfuhr: E. Matthes und B. Frengel, ober birett beim Erfinder Hermann Janke, Berlin N. W., Mittelftraße Rr. 61.

Gutachten. herr Dr. med. Bredom, Berlin, ichreibt: Den Haarfarbe Wiederhersteller habe ich sorgfältig geprüft und bescheinige aus voller, freier felikeier. Nachm. 4 Uhr Fesigottesdienst in der St. Clisaketh, Ct. hed wigs Kirche. Bormittags 91, Uhr Hocham Uberdeugung, daß die Michang in den Organismus. Ct. hed wigs Kirche. Bormittags 91, Uhr Hocham Uberdeugung, daß die Michang in den Organismus. und Predigt Herr Plarrer Neimann. Weichts 7 Uhr Hamiltenabend im St. Barbara-Gemeindes dassielmünde. Borm. 91, Uhr Derr Pfarrer Doering, daß die Michang und Hochaft gebraucht ist der Erfolg hause. Unsprachen von herrn Pastor Schessen, derrn Bastor Schessen, derrn Gistorie unschlose unschlieben und dauerhaft.

### Berliner Börfe vom 8. März 1901.

| Deutsche Fonds.  D. Meiche Schar r. 1904/5 4 101:50 D. Meiche Schar r. 1904/5 4 98 25 D. D. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St | " 1000 Free. 4 73.5                                                    | Serb. Golbefandbr.   342   96.50                                                                                                                                                                                   | Gifenbahn- und Transport- Actien.  Allg. Dentsche Kleinb-G. 71/2 113.75 Allg. Sofal- u. Straßenb. 10 168.50 Arobe Berliner Straßenb. 11 220.00 Königsberger Bierbebahn Königsberger Bierbebahn Königsberger Bierbebahn Königsberge Krans Lübed-Büchen Kritellungs Allanka.  Abertschungs Allanka.  All Mittelmeer Berling Sologand.  Alls. Mittelmeer 4/12 85.10 Andel Kloud.  Andel Kodeff. 10 130.25 Andel Kodeff. 17/12 117.75 Ansignation. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## Hrine 41/2 72.75                                                                                                                | " conf. G. 25 u. 10 r 4 - 5 t. 4 - 5 t. 4 - 7 11 t. 4 - 7 11 t. 4 1002 | 7. 8 unt. 1904 4 87.10 7. 9. 10 unt. 1908 4 87.10 7. 11. 12 unt. 1908 4 87.10 7. 2. 3 unt. 1908 4 87.10 7. 2. 3 unt. 1908 4 98.00 7. 3. 14. unt. 1905 4 98.00 7. 3. 14. unt. 1905 4 97.80 7. 14. unt. 1905 4 97.80 | Mordd. Blond 71/2 117 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Aug. Clettr. Gefellich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 205.75                                                                                                      | 3                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Benbir Holzbearb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                | 116 00                                                                                                      | E                                       |  |  |  |  |
| Berliner Holzfomptoir .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                | 73 75                                                                                                       | 3                                       |  |  |  |  |
| Bochumer Gußft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104/8                                                                                                            | 189 00                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |
| Caffeler Trebertrodn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                                                                                               | 229 00                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |
| Dangiger Aftienbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71/2                                                                                                             |                                                                                                             |                                         |  |  |  |  |
| Dangiger Delmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 59.00                                                                                                       |                                         |  |  |  |  |
| Dangiger Delm. St.: Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                              | 160 25                                                                                                      | 2                                       |  |  |  |  |
| Thumit-Truft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                               | 106.00                                                                                                      | 30                                      |  |  |  |  |
| Gleftr. Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | 174.10                                                                                                      | 3                                       |  |  |  |  |
| Sarpener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                               | 168.90                                                                                                      | \$                                      |  |  |  |  |
| Sander Stran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                | 90 90                                                                                                       | S                                       |  |  |  |  |
| Hoerber Bergwerke Lit.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                               | 126 80                                                                                                      | Ř                                       |  |  |  |  |
| Anomraliam: Sailm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41/2                                                                                                             | 130.00                                                                                                      | 8                                       |  |  |  |  |
| Königsberger Walzmuhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 138.70                                                                                                      | 55                                      |  |  |  |  |
| Runterftein-Brauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                | 84 00                                                                                                       | W                                       |  |  |  |  |
| Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | 204 00                                                                                                      | 9                                       |  |  |  |  |
| Orenfiein u. Roppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | 168 70                                                                                                      | 35                                      |  |  |  |  |
| Schalter Gruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | 331.00                                                                                                      | 5                                       |  |  |  |  |
| Schütt Holzinduftrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | 106.00                                                                                                      | 500                                     |  |  |  |  |
| Siemens u. Saiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 158 80                                                                                                      | S                                       |  |  |  |  |
| Stettiner Cham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | 302 25                                                                                                      | B                                       |  |  |  |  |
| Stettiner Bulfan B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 199 75<br>103 80                                                                                            |                                         |  |  |  |  |
| Bengti, Majdinenfabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                | 100 00                                                                                                      | 2                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                             |                                         |  |  |  |  |
| Contract of the Contract of th | W. 01                                                                                                            | and an                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |
| Etfenbahn Briorität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16-21                                                                                                            | ctien                                                                                                       | 99                                      |  |  |  |  |
| Eifenbahn Priorität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s.A                                                                                                              | ctien                                                                                                       | SH SH                                   |  |  |  |  |
| und Obligation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s-Ql<br>nen.                                                                                                     | ctien                                                                                                       | SH                                      |  |  |  |  |
| Oftpreuß, Subbahn 1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.21<br>nen.                                                                                                    | -                                                                                                           |                                         |  |  |  |  |
| Oftpreuß, Subbahn 1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/2<br>3                                                                                                        | ctien<br>90.90                                                                                              | R                                       |  |  |  |  |
| und Obligation<br>Ofipreuß. Süddahn 1—4.<br>Defierr. Ung. Stb., afte :<br>1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2<br>31/2<br>3                                                                                                | 90.90                                                                                                       | R                                       |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß, Süddahn 1—4. Defterr. Ung. Stb., afte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2<br>3 8                                                                                                      | 90.90                                                                                                       | 86                                      |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß, Sabbahn 1—4. Desterr. Ung. Stb., afte. 1874 " Grgänjungsneb " St. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/2<br>3 8<br>8                                                                                                 | 90.90                                                                                                       | H                                       |  |  |  |  |
| nnb Obligation Ofipreuß, Sübbahn 1—4. Desterr. Ung. Stb., afte. 1874 "Grgänjungsneth "Si. 3. "Godb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2<br>3<br>3<br>3<br>3                                                                                         | 90 90<br>90 10<br>109 00<br>100 00                                                                          | H                                       |  |  |  |  |
| und Obligation Offpreuß. Säbbahn 1—4. Desterr. Ung. Stb., afte 1874 "Grgänzungsneth" "Gi. 3. "Gib. 3. Stal. Eifenbahnsdiig. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2<br>3<br>3<br>8<br>5<br>4<br>2,4                                                                             | 90 90<br>90 10<br>109 00<br>100 00<br>58 75                                                                 | 新田田 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß. Sübbahn 1—4. Desterr. Ung. Stb., afte. 1874 " Grgänzungsnete " St. 9. Holb. Stal. Eilenbahn-Oblig. fl. Stal. Mittelm. Golds. Dbf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/2<br>3<br>3<br>3<br>4<br>2.4                                                                                  | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10                                                        | HO BRACK                                |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß, Sübbahn 1—4. Desierr. Ung. Stb., afte. 1874 "Grgänzungsnet, "Gi. 3. "Golb. Stal. Eisenbahn:Dolig. fl. Aronpr. Rudolf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>2,4                                                                             | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30                                               | HO BEER                                 |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß. Sädbahn 1—4. Desterr. Ung. Sib., afte. " Grgänjungsnet " Si. 3. Stal. Eisensamsbilige fl. Frompr. Rudolf. Wistelm. Gold Dbl. Prompr. Rudolf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/2<br>31/2<br>3<br>8<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4                                                                  | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70                                      | 新田田 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß. Sübbahn 1—4. Desterr. Ung. Setb., afte. 1874 " Gränzungsnete " St. 9. Golb. 9. Stal. Eisenbahn-Oolig. fl. Stal. Mittelm. Golb. Obl. Kronpr. Mudolf. Wloskau-Mjälan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2<br>35<br>4<br>2.4<br>4                                                                                      | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90                             | HO BRAKEU                               |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß. Säbbahn 1—4. Desterr. Ung. Stb., aste 1874 "Grgänzungsneth Git. 3. "Gold Gregory Gold Gregory Gold Gregory Gold Gregory Gold Gregory Gold Gregory Gre | 31/2<br>31/2<br>3<br>8<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4                                                                  | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50                    | HO BRACK                                |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß. Sädbahn 1—4. Desterr. Ung. Sib., afte. 1674 " Grgänjungsneth " Si. 3. Stal. Eisenbahn-Oblig. fl. Stal. Mittelm. Gold-Obl. Prompr. Mudolf. Wlostau Midan " Gmolenst Raad Oebenb. Rooth, Gen. Sten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/2<br>3<br>3<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>8<br>3                                                           | 90.90<br>90.90<br>109.00<br>109.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50<br>74.50<br>74.50  | Re BBGRAC OR                            |  |  |  |  |
| und Obligatio Oftpreuß. Sädbahn 1—4. Desterr. Ung. Sib., afte " Grgänjungsnet " Si. 3. Stal. Eisenbahns Oftig fl. Ital. Mittelm. Gold Oftig fl. Ital. Mittelm. Gold Oblig. fl. Ofto. Gent. Middle " Gwolenst Raad Debenb. North. Gent. Iten. Northern Pacific 1. " Ing. Eisenb. Gold " Ing. Eisenb. Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/2<br>35/2<br>3 8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                        | 90.90<br>90.90<br>109.00<br>109.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50<br>74.50<br>74.50  | HO BERRELL US                           |  |  |  |  |
| und Obligation Oftpreuß. Südbahn 1—4.  Desterr. Ung. Sib., afte. 1874 " Grgänungsnet " Si. 3. Gold. Ital. Eisenbahn-Odlig. fl. Ital. Mittelm. Gold. Obl. Kronpr. Audolf Wlostau-Midian " Emolenst Raad Debenb. North. Gen. Lien. Northern Bacific 1. Ung. Eisenb. Sold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2<br>31/2<br>3<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50<br>71.00<br>104.60 | HO BRAKEU                               |  |  |  |  |
| und Obligatio Oftpreuß. Sädbahn 1—4. Desterr. Ung. Sib., afte " Grgänjungsnet " Si. 3. Stal. Eisenbahns Oftig fl. Ital. Mittelm. Gold Oftig fl. Ital. Mittelm. Gold Oblig. fl. Ofto. Gent. Middle " Gwolenst Raad Debenb. North. Gent. Iten. Northern Pacific 1. " Ing. Eisenb. Gold " Ing. Eisenb. Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/2<br>3 8 5 4 2.4<br>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                     | 90.90<br>90.90<br>109.00<br>109.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50<br>74.50<br>74.50  | HO BERRELL US                           |  |  |  |  |
| und Obligatio Oftpreuß. Sädbahn 1—4. Desterr. Ung. Sib., afte . 1874 "Grgänzungsnet "Sis. 3. Ital. Eisenbahns Oftig. ft. Ital. Wirtelm. Gold Dil. Proppr. Mudolf . "Gmolenset Raad Dedenb. Northern Bacific 1. Ung. Eisen. Gold . "Soo ft. "Staatseij. Silb "Staatseij. Silb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2<br>31/2<br>3<br>3<br>3<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50<br>71.00<br>104.60 | HO BERRELL US                           |  |  |  |  |
| und Obligatio Oftpreuß. Sädbahn 1—4. Desterr. Ung. Sib., afte 1874 " Grgänjungsnet " Si. S. Stal. Eisenbahns Odig. fl. Ital. Mittelm. Gold Oblig. fl. Ital. Mittelm. Gold Oblig. fl. Instal. Mittelm. Gold Oblig. fl. Instal. Mittelm. Gold Oblig. fl. Install Mistelm. Gold Oblig. fl. Install Gen. Iten. Install Gen. Gien. Install Gen. Gold Oblig. fl. I     | 31/2<br>31/2<br>3<br>3<br>3<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 90.90<br>90.10<br>109.00<br>100.00<br>58.75<br>94.10<br>96.30<br>98.70<br>97.90<br>74.50<br>71.00<br>104.60 | HO BERRELL US                           |  |  |  |  |

| and b                                   | unfehlbar u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 505000000000000000000000000000000000000 | Breslaner Diskonto Danziger Privatbank Darmfadt. Bank Mk. Deutsche Bank Djch Effectene Bank "Genossenschaft "Genossenschaft "Genossenschaft "Genossenschaft "Genossenschaft "Hebersechank "Uebersechank "Uebersechank "Uebersechank "Uebersechank "Uebersechank "Uebersechank "Oortmunder Bankberein Diskonto-Gesellschaft "Oortmunder Bank Bandunger Hank Bannoversche Bank Königsby, Bereins-Bank Landbank Leipziger Bank "Mittelbeutsche Creditbank Mittelbeutsche Creditankalt Defterk Creditankalt Defterk Greditankalt Defterk Breuß Boden-Gredit "Breuß Boden-Gredit "Breuß Bopen-Gredit | 71/2<br>7 7 7 1 4 6 7 6 1/4 8 8 9 6 6 1/8 8 9 6 6 1/2 7 1/2 1 1/4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 7 1/2 6 | 122.2! 134.3! 107.00 100.7! 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 11 |  |
|                                         | "Leihhaus "Hanborief-Bank .<br>Reichsbank .<br>Ruff. Bank f. a. Hb.<br>Schaffhauf. Bankverein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7<br>fr.<br>10.40<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105.80<br>119.20<br>147.70<br>106.50<br>124.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 0                                       | Of a taken 2 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 00050                                   | Anlehens-Loc<br>Bab. Bram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146.50<br>133.00<br>132.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| (6)                                     | Köln. Wlind. Th. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| piandoriej-Bank.<br>bank f. a. Hd.<br>gauf. Bankverein                    | 6 21.80<br>7 105.80<br>fr. 119.25<br>1046 147.75<br>8 106.50<br>8 124.00         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Unlehend-Loc<br>gräm Zh. 100<br>Regul 5. H. 100<br>Wind Zh. 100<br>Wr.Pfb | 4 146.50<br>133.00<br>132.60<br>130.00<br>130.00<br>141.75<br>8 335.00<br>291.00 |  |  |  |  |  |  |
| A STATE OF                                                                | verzinstiche per Stud.                                                           |  |  |  |  |  |  |

| 0000050500050                           | Mailänber Fr. 45                                                                                                                | 49.7<br>25.1<br>27.2<br>363.7<br>25.6<br>295.5                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 050                                     | Golb, Stiber und Bant                                                                                                           | noten                                                                   |
| 00000 000000000000000000000000000000000 | Dufaten per Stüd Soubereigns Vapoleons Dolars Um, Vioten fl. Um. Coupons 36. Newy Engl. Bantinoten Franz Franz Flatien. Nordige | 9.7<br>20.4<br>16.25<br>4.187<br>20.44<br>81.3<br>77.2<br>112.3<br>85.2 |
| 00                                      | Bechfel-Rurfe.                                                                                                                  |                                                                         |
|                                         | Umfterd. Rottd. 100 Fl.   8 T.                                                                                                  | 169.20                                                                  |

Freiburger Fr. 15 . . . . . 26.50

| 4  |                 |            |       | -        |
|----|-----------------|------------|-------|----------|
| 31 |                 |            |       |          |
| 1  | OFFI PARTY      | hfel-Rui   | Se.   |          |
| g  | NOC D           | Aler-orm   | lee   |          |
| ı  | Umfterd.:Rottd. | 1100 97    | 183   | 169.20   |
|    |                 | 100 74     |       | 168.30   |
| B  | Brüffel=Untiv.  |            |       | 81.10    |
| П  |                 | 100 Fr.    | e m   | 91.10    |
| E  | Standin. Blage  | 100 Fr.    | E DL. | 80.80    |
| ч  | Standin. Plage  | 100 Rr.    | 10%.  | 112.30   |
| 4  | Ropenhagen .    | 100 St.    | 82.   | 112.25   |
| 4  |                 | 1 2. Strl. | 8 E.  | 20.45    |
| 4  | 11              | 1 2. Stri. | 3 M.  | 20.265   |
| Į  |                 | 1 Doll.    | vista | 4.1725   |
| 3  |                 | 1 Doll.    | 2 977 | -        |
| ı  | Paris           | 100 Fr.    | 82.   | 81.15    |
| 1  |                 | 100 Fr.    | 2 30. | Personal |
| 1  | Bien            | 100 Sr.    | 82.   | 85.15    |
|    |                 |            |       |          |
| 1  | Stalien. Blage  | 100 Live   | 103   | 76.95    |
| 6  |                 | TOO Thing  | 5 m   | -        |
| 1  | Betersburg"     | 100 65 99  | 83    | -        |
| ĸ. |                 | 100 S.R.   | 9 grp | 01250    |
| ı  | Baridan         | 100 S. M.  | 9.00  | ET2-DA   |
| 1  | consident       | 1200 0.84. | a 16. | -        |
| ¥  | Chiarant hav    | -          |       | 22.00    |
|    |                 |            |       |          |

Sonnabend

### Locales.

Personasien von der Gisenbahn. Geprüster Lotomoitscheiger Schütter in Stolp zum Lotomotivsührer und
Beidensieller Albrecht II. in Parlin zum Beidensteller
1. Alasse. Bersett: Gisenbahn-Betriebs-Sekretär Keter k
dorff von Danzig nach Stolp, Stations-Vorsteher 1. Alasse
dorff von Danzig nach Stolp, Stations-Vorsteher 1. Alasse
die zich von Danzig nach Stolp, Güterexpedient
Bollenschinnehmer Kraz von Köslin nach Jablonowo und
Bichmaun von Danzig nach Köslin, die Stations-Kerwalter Schulze von Schlochau nach Stolpmünde und
Binnow von Stolpmünde nach Köslin, die Stations-Kerwalter Schulze von Schlochau nach Stolpmünde und
Binnow von Stolpmünde nach Angsuhr, die StationsAfstiens-Berwalter) und Kuczunsti von KeuStettin nach Jollbrid (als Stations-Berwalter),
Stations-Dictar Kauß von Konitz nach Graudenz,
Bahnmeister 1. Alasse Bayreuther von Langiuhr
nach Joppot und Bahnmeister Berger von
Joppot nach Kielau, die Zugführer Braun von Schneidemühl
nach Danzig und Boste I von Danzig nach Schneidemißl,
die geprüsten Bosomotivbelger Boxtom Sti I von Dirschau
nach Schneidemühl und Hoste von Danzig nach Schneidemißl,
die Kademeister Taxtowsti von Sibing nach Marienburg
und Erderneister Taxtowsti von Elbing nach Marienburg
und Erderneister Town Jablonowa nach Marienwerder, die
Magazim-Ausselver von Gehreidemißl.

\*\*Besterenksisches Browinzialmussen.\*\* Auch im

" Befibreußisches Provinzialmufeum. Auch im Jahre 1900 hat das Museum zahlreiche Zuwendungen aus allen Theilen unserer Provinz erhalten, auch ist es von einheimischen und auswärtigen Gelehrten vielsach zu Fachstudien benutzt und von hiesigen und auswärtigen Behranstalten besucht worden. So exfreulich biefe Thatfache auch an und für fich ift, um fo häftlicher macht fich der kaum noch zu ertragende Raummangel geltend. Auch im Jahre 1900 haben wiederum mehrere Kundstüde, die wegen ihres Umfanges in den hiefigen Räumen nicht aufgestellt werden konnten, in Legan in dem Holzschuppen untergebracht werden muffen, welchen Herr'N un ft er berg der Aufenmsverwaltung zu diefen Iweden koftenlos überlaffen hat. Diefes Entgegenkommen ist gewiß dankbar zu begrüßen, andererseits wird aber Niemand behaupten können, daß derartiger zur Lagerung von bestimmter Schuppen ein geeigneter Aufenthaltsort für werthvolle Naturförper und Neberbleibsel ber Borzeit ist, ganz abgesehen davon, daß schon die ent-fernte Lage die Besichtigung erschwert. Unsere Provinz wird ja unter der verständnisvollen Leitung des Herrn Brofeffor Conwent mit Gifer und Erfolg durchforicht, aber schließlich wird auch dergrößte Eifer erlahmen müffen wenn es an einem geeigneten Museum fehlt, um die Hindobjekte aufzustellen und studiren zu können. Die Provinzialverwaltung wird sich auf die Dauer der Bernflicktung und der Angeleichen der Berpflichtung nicht entziehen können, für eine mürdige und angemessene Unterkunft ber in unserer Proving gemachten Funde zu forgen. In der Zahl der Donatoren befindet fich diesmat auch unfer Kaifer, welcher dem Provinzial-museum das Werk Jacobis über das Aömerkastell Saalburg bei Domburg v. d. D. überwiesen hat. Gine fehr werthvolle Bereicherung hat ferner die Bibliothet durch Herrn Otto Münsterberg ersahren, welcher durch Üeberweisung der Wittel die Berwaltung in den Stand setzte, 37 Bände der von Birchow, Bastian und Hartmann herausgegebenen Zeitschrift für Ethnologie zu erwerben Die vorgeschichtlichen Bandtafeln für Westpreußen sind im Jahre 1899 in dritter Auflage erschienen und auch die Auflage ist im Berlauf des Jahres 1900 sast vollständig vergriffen. Diermit dürfte bis auf Weiteres das Bedürfniß in Westpreußen nahezu befriedigt fein. Jetzt giebt es in Westpreußen wohl nur wenige Bollsschulen ober einen Lehrer, benen dieses Auschauungsmittel für die heimathstunde fremd geblieben ist. Eine sehr bedeutungsvolle Anregung hat die Herausgabe des schon mehrsach erwähnten forst-botanisch en Merkbuches für Westpreußen weit über die Grenzen unferer Provinz hinaus gegeben. Der Landwirthichaftsminister hat in einem Rundschreiber Beranlaffung genommen, die fehr verdienstvolle Arbeit des herrn Profesior Conwent der Königlichen Regierung zur Kenninignahme überwiesen und hat dasselbe zur Anschaffung empsohlen. Auch in diesem Jahre hat Herr Prof. Conwent und der Austos Dr. Kumm die amtlichen Kreis-Lehrerkonserenzen besucht, um bei den Theil-nehmern das Interesse für die Ersorschung der Provinz naturhiftorifcher und prähiftorifcher Beziehung gu weden und zu fördern. Neber diese Thätigkeit des

Brodinzial Borstandes hat sich unser Oberpräsident ver v. Gokler, als er noch Kultusminister war, solgendermaßen ausgesprochen:
Besonders erwünsch vor es mir zu erschen, wie Ihr Besonders erwünsch vor es mir zu erschen, wie Ihr Besonders erwünsch vor es mir zu erschen, wie Ihr Besonders erwünsch vor es mir zu erschen, wie Ihr Besonderenzen von vortheilhaftem Einfluß auf die Belebung des Intereses weiterer Areise der Bevölkerung für die Besitzeungen des Wusseums gewesen ist, und ich habe Verantassung genommen. Ahr Versahren den Direktoren der sibrigen genommen, Jhr Berfahren den Direktoren der übrigen Brouingial-Musen sowie den Borsihenden der Alterthums-2c. Bereine zu empsehlender Kenntnif zu bringen." Der schriftliche Berkehr des Provinzial-Museums

und namentlich ber tebhafte Schriftwechfel mit anderen und Deutschland ist auch in biesem Jahre außerodentlich wird verwirklicht werden. umfangreich gewesen. Bon verschiedenen Seiten ift die dem Vorentwurf dem Thu

worben worden. Bon den erwordenen Bestigungen entsalen auf den Regierungsbezirk Danzig das Int. Al. Semlin und das Kittergut Kranzen. Angen wurde sei Ksarrer Bong in Jablonowo und Kr. Rr. Stargard) und dieadtigen Editergut Kranzen gen gaufmann Stopke in Sadlinken, in der Nacht vom L. Amm Kolppid au und Zarzewken (Kr. Dirichau) mit einem Gesammissächenihalte von 2682 ha (12 Kroz. des Gesammiankauses) zu einem Gesammissächen durch einem Gesammissächenihalte von 2682 ha (12 Kroz. des Gesammiankauses) zu einem Gesammissächen durch einem Gesammissächen des Erwanzen des eines Angen des Erwanzen des Erwanzen des Erwanzen des Erwanzen des Erwanzen des Erwanzen des eines Lorden der Kreis Graudenz), die Grundstücke Er. Lonk Kr. Greis Graudenz des Erwanzen Graumter Graumissächen des Erwanzen Graumter Graumissächen des Erwanzen Graumter Graumissächen des Erwanzen gesten find.

2. März wurde sei Kraver Bong in Jablonen und Kauft vom L. Amsgrap wur des Erkarter Endelinen in Sadischen der Erngeführt zur Gesten der Alleien ist einem Seigen und Schiff und er Kraschen und Erwarzen des Erwarzen des Erwarzen des Erwarzen des eine Gestellte in Graum er des Erwarzen des Erwa 147 475 ha zu einem Raufpreife von 100 186 859 Mt., davon frammen aus beuticher Dand 43,7 Prozent und aus polnischer Sand 56,3 Prozent. Der Gesammtdurchichnitispreis für fämmtliche bisher von der An-siedlungskommission erwordene Liegenschaften beträgt 679 Mt. für ein Hektar, der durchschnittlich im Jahre 1900 gezahlte Preis stellt sich auf 814 Mt. für ein hettar. Das Anfiedlungsgeschäft hat sich im Allgemeinen auf der im Borjahre erreichten Höhe erhalten Die Anfragen Anstedlungslustiger erreichten die Zahl von 3423. Kaufverträge wurden 933 abgeschlossen gegen 966 im Jahre 1899. Die wirthschaftliche Entwicklung der Ansiedler ist in erfreulicher Weise fortgeber Eingang der fistalischen att vor sich. Bon dem Gesa ichritten, ging glatt vor sich. Bon dem Gesammtzoll der fälligen Renten und Pachten des Etatsjahres 1898 im Betrage von 792 886 Mt., verblieb am 1. Oftober 1900 nur ein Rest von 504 Mt., und zwar bestand dieser aus Stundungen der Aprilzahlung 1900. Auch das Genossenschaftswesen hat sich extreutich entwickelt es sind wiederum eine Anzahl neuer Genossensten gegründet worden, auch sind die bestehenden Genossen dicksten an Mitgliedern bedeutend gewachsen. Am Schlusse des Jahres 1900 war die Zahl der Ansiedlungssamitien auf 4277 gestiegen und ihre Seelenzahl mag auf rund 30 000 zu schätzen sein.

\* Gine zweite Loge bes Guttempler-Orbens foll, wie uns mitgetheilt wird, am 1. April in Bangfub ins Leben gerufen werden. Es ift dies ein erfreulichei Zeichen dafür, daß die Arbeit der am 1. April ver gangenen Jahres gestifteten Loge "Weichselwacht" von gutein Erfolg begleitet gewesen ist, so daß sie schon nach einem Jahr eine Tochterloge abgeben kann. Wir miinichen dem neuen Unternehmen den beften Erfolg.

### Provinz.

r. Neuftabt Weftpr., 7. März. Aus dem Geschäfts-betrieb der hiefigen Stadtspartaffe für das Jahr 1900 ift zu entnehmen, daß der Bestand an Ginagen Ende 1900 fich auf 207 Bücher mit 60 550 Dit

h. Putig. 6. Mars. Der Entwurfdes Saushaltungs planes unferes Kreifes ichlieft für bas nächst Rechnungsjahr in Einnahme und Ausgabe mit 165 124 Wark (gegen 169 205 Mt. im laufenden Jahre) ab. An Kreis- und Provinzialabgaben find 81 500 Mt., nämlich 112 Proz. der Staatseinkommenstener und der staatlich veranlagten Realstenern aufzubringen. Für ftaatlich veranlagten Realsteuern aufzubringen. Für das laufende Rechnungsjahr betrug der Zuschlag 104 Prog. — Unter den Schülern der hiefigen fatholifchen Stadtichule treten die Dafern auf. - Der geftrige Rahrmartt war nur schwach besucht.

Marienburg, 7. Marg. Geftern hielt die Frei willige Feuerwehr unter Leitung des Burgermeisters Sandfuchs eine Generalversammlung ab. Beichloffen murbe, das Stiftungsfest am 16. Marg abzuhalten, die Hauptversammlung ioll am 9. d. Mits. stattsinden. Zum Stiftungsfeste sollen die Wehren aus Dan zig, Graudenz, Dirschau, Stuhm. Reuteich und Marienwerder eingeladen werden. - Begen bes in nächfter Zeit zu erwartenden Gisganges ift auf Anordnung der Deichbehörden im Werder die Anfuhr von Jafchinen an die Rogardamme bereits erfolgt. Nachdem nunmehr die Bereinigung eines Theiles der Ortichaft Sandhof mit Marienburg ausgesprochen worden, ist der hiesige Magistrat in seiner letten Sigung ber Errichtung eines städtischen Schlacht. haufes naber getreten und es foll in nächfter Stabtverordneten-Berfammlung ein Antrag vorgelegt werden, zu diesem Zwed eine Kommission wählen zu wollen. N. Kulm, 7. März. Das Projekt des Baues einer Bismardsäule am Welchseluser bei Althausen Das Denkmal foll nach dem Borentwurf dem Thurm der alten Ritterburg Berwaltung auch um Auskunft und gutachtliche in Schwetz ähnlich sein und dicht am Weichseluser vom Auskerung über Gegenstände der Landeskunde u. s. w. Angiedlungskommission. Im Jahre 1900 wurden der Ansiedlungskommission 264 Güter und 151 bäwerliche der Areises gesammelt werden. Um den Eransport Grundstücke im Umfange non 124 015 de gegenstein der Steine au erleichtern, sind auf den Rahnbösen Augerung über Gegenstände der Landeskunde u. s. w. angegangen worden.

Angiedlungskommission. Im Jahre 1900 wurden der Ansiedlungskommission 264 Güter und 151 bäuerliche Grundstüde im Umfange von 124 015 ha angeboten. Davon besanden sich 66 Güter und 65 bäuerliche Grundstüde im Umfange von 38 082 ha (30,7 Proz.) eine der Ansiedlungskommission und 86 bäuerliche Grundstüde im Umfange von 38 082 ha (30,7 Proz.) in deutsche und 198 Güter und 86 bäuerliche Grundstüde im Umfange von 85 933 ha (69,3 Proz.) in deutsche Güter über deutsche Güter deutsche

abbampfen

Bosen, 5. März. Für die Zwede der Ansiedelungs-Kommission in Westpreußen und Posen beabsichtigt der Staat, in diesem Jahre aus den dasür bereitgestellten Fonds rund 650 000 Mt. herzugeben. Beiter werden die Einnahmen aus der Ueberlaffung von Stellen sowie aus wiederveräußerten Grundstüder und aus Zwischennutzungen auf 5500 000, aus Rückachlungen und Darlehnszinsen auf 200 000 Mt., sonking Einnahmen auf 7000 Mt., somit die Gesammteinnahmen auf rund 6357 000 Mt. veranschlagt, denen Ausgaden an Berwaltungstoften im Betrage von rund 650 000 Det gegenüberftehen.

### Litteratur.

Die lebende Natur nach ihrem geographischen Zussammenhange geordnet vorzusühren, und zwar in volkdichtem Wort und in prächtiger Abbildung, das ist die Aufgabe, die sich ein neues Buch gestellt hat, das durch seine glänzende Aussiatung, den frischen, padenden Sitt und die slare Arbeitstung, den frischen, padenden Sit und die slare Arbeitstung auch die Kedes und B. Kuhnert (40 Rieserungen al. Mt. – Verlag von Wartin Didenbourg in Verlin SW. As, von dem und soeben Lig. 16 und 17 zugehen. Auch hier sinden wir wieder die prachwollen, sardigen Tasckilder von W. Kuhnert, wahre Meisterstüte in der lebendsvollen Erfastung der harafterstütchen Stellungen und Bewegungen der Thiere. Die Reproduktion durch den Oreisarbeindruck ihr über alles Lob erhaben, in so naturgerteuen und vielfältigen Kläancen, in sich chnicker künstersischen und vielfältigen Kläancen, in sich chnicker künstersischen vorlanden geweien. Diese künstersich im höchten Masse vollendete Flustration des Verles drück dem Unternehmen den Stenwel eines Frerles drück dem Unternehmen den Stenwel eines Krachwertes auf, während der missenschaftlichen Kolksbuch ersten Nanges machen. Wet uns die Bertagsbuchbandlung von Rartin Oldenbourg, Berlin SW. 48, mirtheilt, sendes sie auf Wunsch an jedermann gratis einen illuktrirten Prospekt mit sardigem Taselbild über diese Werk, das mir unseren Lesen hier angetegenticht empfehlen.

Rein Betier heute ohne Bokkarten mehr. Unsere bas wir unferen Lefern bier angelegentlichft empfehlen

Kein Weiter heute ohne Poiklarten mehr. Unserer Redaktion liegen eine Anzahl von Ansichtstarten wor, die fämmtlich von der Königlichen Hofbuchtruckerei von Greiner und Pfeiser in Sturigart in Aquarell-Manier auf der Buchdruckpresse bergestellt sind. Diese Karten sind künstlerich ausgeführt, von effektwolkser Farbenwirkung, nach wirklichen Verstellt von Alex

Originalen namhafter Maler. Heft 17:18 des achtu Originalen namhater Maler. Deft 17:18 des achtundreisigsten Jahrgatigs der Deutschen Romanzeitung, redigirt von Otto von Keixner, Berlag von Otto Janke in Berlin, hat folgenden Inhalt: "Der Kommernherzog," Roman von Hans Werder. Forts. "Dine Liebe," Koman von H. von Neerbeimb. Beiblat: Ein Tagesbuchblatt. Bon hildegard von G.... Der Hürst. Stizze von Richard D. Schröder. Heckendorf, Hilde und Huglfing. Eine Chronisienschuntre von Georg Queri. Episches. Angezeigt von Karl Stord. Gedickt. Rriekfolten. Brieftaften.

Being Lovote hat nach jahrelanger Paufe foeben einen neuen großen Roman: "Frau Agna", vollendent, der in diefen Tagen im Berlage von F. Hontane u. Co. zur Ansgabe gelangt. "Fran Agna" giebt eine spannend geschriebene Gesellschaftsschilderung ans dem Berliner Leben, die dramatlich bewegte Leidensgeschichte einer voruehmer Frau, die durch ihren Leichtfinn in die Hände eines gewissen fren, die dertich geräth. Nach den vier Bänden der "Ardernen liebestragsdie", deren tehier bereits vor sechs Jahren er-ichtenen ist, bildet "Frau Agna" den Anfang einer neuen Komanreihe, die das moderne Gesellschaftsleben und Treiben Verlins in seinen interessantelsen Frauencharakteren be-

handeln wird.
Am stillen Herd zur Winterszeit ergöst sich Alt und Jung gern an den Schätzen unserer Literatur — doppeit gern, wenn der interesjante Text häusig durch trestliche Julifrationen unterbrochen wird. Unter den Werken, die sich für solche der Unterhaltung und Belehrung gewidmere Stunden eignen, ragt in erster Linie Hand Kraemers monumentale Säkularrevue "Das 20. Jahrhundert in Wort und Vild" (Deutsche Berlagshaus Vong & Co., Berlin, 80 Lieferungen a 60 Kzg.) hervor, von der jüngst die 73. und 74. Lieferung erschienen ist. Wie alle früheren Thetle diese Prachiwertes, sessen ist. Wie alle früheren Thetle diese Prachimentes, sessen die neuesten Deste durch klaren Text und technisch vollendeter Pluskritzung.

Ar. 10 der "Jugend", Minchner illustritung. Ar. 10 der "Jugend", Minchner illustritre Wochen-schrift sin Kunst und Leben (G. Herth's Bertag in München, Breis At. 8,50 pro Onartal, Mt. 1,20 pro Monat excl. Vorto), enthält unter anderm: Titelslatt von J. Gottsried. "Seine Jugend", Stidde von Karl Rosner. "Gedichte" von Kanl Hosner. "Gedichte" von Kanl Gegie und Ingo Salus. "Die rothen Beeren" von R. M. Eichler. "Dämmerung" von Carl Marx. "Das deutsche Dichterroß" von Hans v. Gumppenberg und Arpad Schmidhammer. Gollbild von A. Münzer und zahlreiche lanstige Peiträge.

fonstige Beiträge. Bur Erinnerung lonstige Beiträge.

Zur Erinnerung an die zweihundertjährige zubelfeier des preuhischen Bönigshaufes tit im Berlage von Ulrich Meyer, Berlin W 57. Mansteinstitage G, ein historisches Aunstblatt "Breustens Könige in Kuchen ihrande in historisches Aunstblatt "Breustens Könige in Luchpersandhaufe Gustab Abicht i Driginalaquarest in 18 Jarben ausgeführt und giedt in 1/2 Rebensgröße die Porträts der neun preuhischen Könige in wind umgehend nur an Selbstäuser.

k. Straeburg, 6. Marg. In ber Racht vom 1. jum gefchmadvoller reicher Umrandung wieder. Das Runfiblati

geschmadvoller reicher Umrandung wieder. Das Kunstblati hat die Größe 74 mal 100 cm und eignet sich vorzüglich als Bandlchung und wird von der Berlagsduchhandlung zum Preise von 4 Mf. sranko versändt.
Das Februarheft der Zeitschrift "Aunsigewerde für's Saus" bietet wieder ungemein viel der Anregung sür häußliche Aunstserigkeit und Kuntiplege. Ein sehr interessanter und nürlicher Auflag von Friz Stall "Zur Neisbeit der Stickerel" leitet das Seft ein und wird durch schöne, stilgerechte Stickmuster ergänzt. Alle übrigen belieden Technisen wie Seidenmaleret, Tiefbrand, Lederschnitt, Brandwaleret, Intarsa, Zinnreiben sind mit originellen, Forlagen bedacht. Jeder Dilettant wird viel Anregung daraus schöpfen können und die beiliegenden, naturgroßen Kultervogen als Pausen verwendet, vermögen wohl ganz besonders zu guter Arbeit zu verhelsen. In etgenartiger Weise wird die Zeitzichtst auch immer dem seweiligen Monat gerecht, so sinden wir in dieser Aummer einige Seiten dem "Prinzen Karneval" gewidmet und eine ganz vorzügliche bunte Korlage "Weiben-lächen" mahnt schon an den kommenden Frühling.

### Aus der Geschäftswelt.

Tifchler-Gewerkshaus. Wieder können wir von einer Beränderung berichten, die in den letzten Monaten ein altehrwürdiges Innungshaus in unferer Stadt durch vollständige innere Renovation ersabren hat. Es ist dies das Tischler-Gewertshaus, Dritten Damm Rr. 1, das unter der neuen Leitung des Berrn Guft av Bolg (früher i. J. G. W. Bolg) fich zu einem Kaushaus ersten Nanges emporgeschwungen hat. In diesem stellen bekanntlich die Danziger Tischler-meister ihre selbst gearbeiteten Möbel aus. Unter der neuen Leitung find nun die einzelnen Etagen, die fich bis zu einer Höhe von funf Stod ziehen," mobern und elegant ausgestattet, die einzelnen Räume mit elettrifchem Licht versehen, auch foll ein Fahrstuhl den Käufer ichnell und bequem zu den Magazinen, in denen sich die Holze und Polstermöbel in geschickter Gruppierung präsentiren, sühren. Da erdlickt denn das Auge komplette Salon- und Zimmereinrichtungen von den einsachten Formen dis zum elegantesten Sil. Hieran ichliehen sich die Schlasstuben- und Küchen-Ausstattun-gen. Auch in Teppichen, Läufern und Deforations-toffen ist eine reiche Auswahl vorhanden. Das Ganze ift fo übersichtlich geordnet, daß fich jeber Räufer fchnell zurechtfinden tann. Bon Intereffe durfte 3 übrigens fein, daß die Tischlerinnung dieses stattliche Gebäude, in bessen Besitz es seit dem Jahre 1845 ift, der besonderen Gunft des damaligen Gouverneurs von Danzig, General v. Rleift, verdantt, bessen Bufte heute noch einen Chrenplats im Hause hat und ber bem Tijchlergewert sehr wohl gesinnt war. Früher hatte das Gewerk, das dis in das 13. Jahrhundert hinunter reicht, sein Haus in der Halbengasse. Nun unter der neuen Leitung und in dem eingerichteten Heim modern 3. Damm wird das Tischlergewert aufs Neue blühen und die alte ehrwürdige heimische Runft den Zuspruch unserer Räuser sinden, den fie schon bei unseren Alt-vorderen in fo reichem Maße genoffen hat.





Nicht Reklame

hat den guten Ruf des Excelsior Pneumatics begründet sondern seine gute Qualität.

Mart nur toften 3 Meter Habicht-Cheviot fcmarz ober blau in reinwollener, guter Baare aus bem bekannten Zuchversandhause Guftab Abicht in Bromberg 10. Mufter hiervon ober ber Gefammt-Rollettion franto

# Sortimentshaus

# Neue

für Frühjahr und Sommer in Seide, Wolle und Waschstoffen.

Grosse Auswahl.

Mässige Preise.

Verlangen Sie rothe Zabattmarken!

Sonnabend

Was im liebe!

Das Große mag sich loben Und lieben Jedermann, Ich liebe nur das Derbe, So lang' ich lieben fann. Ich liebe die Banline Und war von ihr entzickt, Und war von ihr entzückt, Seitdem ich blos ihr Küfichen, Zwölf Zoul lang hab' erblickt. Ich liebe auch die Buren, Die tapfer sind und treu. Die heur noch widerstehen, Dem ländergier'gen Leu. Und heißt's mich sein zu kleiden, Wink offen ich gestehn: Ich liebe nur Garderoben Die aus der

"Gold'ne Behn."

Winter-Paletots in allen Farben und Qualitäten von 10, 15, 18, 24, 27, 33–40 M, Belerinen-und Hotzenzollern-Mäntel von 15, 18, 24–50 M, und Hobenzollern-Maurel don 15, 18, 24—30000, Jader-Anzüge bei uns, wie bekannt, reell und gut an 12, 14½, 17, 22, 24—40 M, Gehrod - Anzüge, hochfein, von 20, 24, 28—48 M, Winter-Joppen, warm gefüttert, von 6 M an. Anaben- und Burschen- Anzüge und Mäntel für jedes Alter in riesiger Auswahl auffallend billig. Anzüge und Paletots für die kärksten Herren fertig am Lager.

Grösste Auswahl von Stoffen ? zur Anfertigung nach Maaß.

Breitgasse 10, Beke Kohlengasse,

Verlangen Sie rothe Kabatimarken.

parterre und 1. Etage.

Perlangen Sie rothe Kabaitmarken!



Der Hellste, weil 125 Kerzen starte Leuchtkraft, ber Ropf nicht abfällt, ist boch ber Metathor-Glühkörper. Deutsches Reichs-Patent No. 117 755.

wird bereits von ben Metathor-Glühkörper grösssien Gaswerken wegen seiner Bortheile bevorzugt.

Wegen seiner Bortheile bevorzugt.

Nicht patentirte sogenannte Export-Glühförper mit kleinen Fehlern, aber gut leuchtend, verkaufe, soweit der Borrath reicht, pro Stück mit vo 15 Psennigen.

Seneral-Vertrieb für Westpreußen, Vosen, Ostpreußen Außtand durch [483]

Georg Haase, Hanigsborg I. Pr., Tamnausts 40.

Verkauföstellen in Danzig, bei Herrn L. Lankoss, 3. Damm Nr. 8, und bessen Filialen Herrn Rud. Wittkowski, Eisenwarenmagazin, Brodbäntengasse 50, Herrn Joh. Neumann, Boppot, Seestraße 54.

# (ගල්ලේලල්ම ම්ල්ලල්ලල්ලල්ල Günstige Gelegenheit!

Begen Mufgabe ber fertigen

rm billigen Preifen

aus. Die noch vorräthigen Arbeiter-Garderoben Bu jebem annehmbaren Breife. (4825

Kalcher & Co., Holzmarkt 17.

# Jeuer-Perficherungs-Gesellschaft "Rheinland" in Neuss a. Rh.

(Grundfapital 9 Millionen Mart) versichert Immobilien und Mobilien gegen Feuer, Blitsschlag und Explosion zu festen Prämien (ohne Nachigusverbindlichkeit) sowie Glasscheiben aller Art gegen Bruchichaden. Tüchtige Agenten von tadellosem Ruse werden allerorts jeder Zeit angestellt. (17103

Die General-Agentur Dangig, W. Pelkowski, Morflädt. Graben 18.

Grosse Viehversicherungs-Anstalt fucht zur Bermittelung bon Berficherungen unter vortheil-hatten Bebingungen folibe und gewandte Berfonlichkeit. Bei auten Grolgen balbige Uebertragung einer

Generalagentur mit Bezirk in Musfidit. Dif. unter J C 5813 an Rudolf Mosse, Berlin SW. (4812m

Tiefbohrungen Ent. u. Bemäfferungs. anlagen, Bumpftation., Bafferleit., tpl. Bump-werte für Abeffinier- u. Reffelbrunnen 3. Gelbft-aufft. Bluftr. Bumpen-Friedrich Rösener Bumpenjab.Borlink.O. Birchowsfirage 9 (4744

Spezial=Gummimaaren=Haus Sammtl. Gummimaaren. Breisliften gratis u.franto. O. Lielzmann Nachil., BerlinC .. Rofenthalerftr. 44.

# Veraltetes Asthma.

ohne zu räuchern, alten Lungen und Rehlfopfhuften. Sichere Beilung unter Garantie, febr billig,nur brieflich. Ueber 30jhr Bragis. Apotheter P. Jokel, Brefiburg a.b. Donan, Roffuth.

Legehühner, (97086

1900 Frühbrut, ital.Raffe, anert. Garantie leb. u fernges. Ankunft, je ein Stankann: 18bereifsteg. große prächt. Hühner fammt pass Sahn werben steth passing 28 Migante. 28 M franto. Frau P. Milch. Breitgaffe 36.

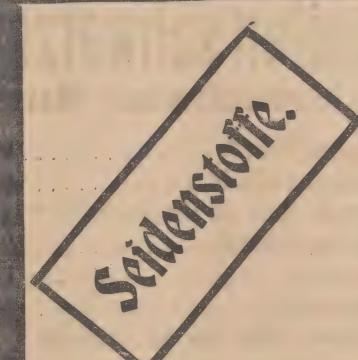

Zu hervorragend billigen Preisen grosse Posten

Prima-Qualitäten !

Reinseidene Merveilleux 0,95 mt.

Reinseidene Merveilleux

Langgasse 74

Langgasse 74.



Nur Prima-Qualitäten!

Grosse Posten

Crêpes, reine mone . . . . . meter 0,80 mt.

Satin Beiges, 120 em breit Meter

Cheviots, reine Bolle, 190 cm breit Meter,

Covert Coats, 120 cm breit, Meter

Möbel-Gtablissement 2. Damm Rr. 1.

(96996 empfiehlt Complette Ciurichtungen

Salon-, Wohn- u. Schlafzimmer. Gine große Answahl nussb.Kleiderschränke m. Säul., do. Vertikows

gn fraunend billigen Preifen. Buffets u. Speiseausziehtische, Diplomatenschreibtische, Plitsch- und andere Sophas, Trumcaux- und Pfeiterspiegel. Berladung nach allen Orten. Hermann Schwartz.

Achtung! Kauft ormanonz-Pahrrider, tomirt mit Goldener Medeile, ramirt mit violen ersten Preisent Versand direkt an Prieste obse Zwistenbisdieler Billiget forug-gello des fe- and Auslanden "Permaneaz"- Rider bitten an Elegare and Dautribution of the August State of the State of

Ohne Concurrenz. (3108



Ingenieurschule Zwickau,

(Königreich Sachsen.) für Maschinenbau und Elektrotechnik. Subvention u. Aufsicht d. Stadtrathes. Direcs. Eireaboffu. Humamel, Ingeni Auskrt. a. Prosp. kostanios.



Central-Bodega direct vom Fass

Portwein, Sherry, Madeira Malaga, Vermouth, Süsser Ober-Ungar,

bei August Nitsch,

Breitgaffe 39. Blutftod. Timerman, Sichteftr. 22. \* (4817

Beiladung nach Wilhelmshaven für Möbel in einem Gifenbahnwaggon wird Theilnehmer gum 1. April gesucht. Jungstädtiche-gaffe 6, 1 Er. links. Vormittags.

fobelbank hat su sucht gum 1. April zu pachten Drogosoh, Schönseld. (95516 Centralmolkerei Danzig.

Glasweiser Wein-Ausschan

Deutschen Central-Bodega direct vom Fass

uon: Portwein, Sherry, Madeira, Süsser Ober-Ungar,

bei B. Herbst, Langgarten 83.

DAICHIO Warenzeichen rwirk, ver-wertetschneiln.sorgfältig Eduard M. Goldbook, Danzig

(6556

Pachtgesuche

Gutgehendes Bapiergeschäft, in lebhafter Stadigegend, wird

von zwei Damen zu pachten ober zu laufen gefucht. Offert. unter D 228 an die Exped. (95786

Mileh zu pachten gesneht. Mbidluß erwünicht. Offerten u. D 433 an die Erp. b. Bl. (96106

500-1000 Liter Mileh sucht zum 1. April zu pachten

Sonnabend

Connabend, ben 9. Marg 1901, Abende 7 Uhr: Außer Abonnement. Paffepartout A. Bweites Gaftfpiel bee Rgl. Breufe. Doffchaufpielers Dr. Max Pohl.

Wohlthäter der Menschheit. Schauspiel in drei Aufzügen von Felix Philippi. Regic: Fritz Inenide. Berfonen:

Erbprinz Carl Victor
Geheimrath von Fortenbach
Gustav, sein Sohn, Abjutant beim Erbpringen Karl Efert Heinrich Marlow Alexander Efert Dr. Alfred Meyer Fräulein von Rudolfi, Hofdame Kammerherr von Bord Hermann Meltzer Marie Widemann Gustav Pidert (Maln Rhode, Friedrich bei Martins bedienstet . . . (Maly Rhode May Preiftler Rarl bei Fortenbach bedienftet . Theodor Dietrich Beit: Die Gegenwart. - Drt: Gine beutiche Refidens. Größere Paufe nach bem 2. Aft. Gewöhnliche Breife.

Conntag, ben 10. März 1901, Nachmittage 31/2 Uhr: Bei ermäßigten Breifen. Jeder Erwachsene hat das Recht, ein Kind frei einzuführen.

Ende gegen 1/210 Uhr.

Die Puppenfee.

Bantomimisches Ballet Diverissement von J. Hafrelter und F. Gaul. Musik von K. A. Hofballethirektor J. Bayer.

Regie: Beopolitine Gittersberg. Dirigent: Carl Meinede. Dierauf:

Die Dienstboten. Luftspiel in einem Aufzug von Roberich Benedix.

Sonntag, ben 10. Marg 1901, Abenbe 71/2 Uhr: Passepartout B Außer Abonnement.

Die Geisha

voer: Eine japanische Theehaus - Geschichte. Operette in drei Aften von Owen Hall. Musik von Sidney Jones. Deutsch von C. M. Koehr und Julius Freund. Regie: Gustav Kidert. Dirigent: Otto Arause. Die Ballet-Arrangements sind einstudirt von der Balletmeisterin Leopoldine Gittersberg.

Berfonen:

| comingly citt equities | eigennymmer oco zegece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hauses "Zehn ti        | ausend Freuden"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Mimoia-San           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O Kitu-San             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Nana: San            | Geifhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D Kinfoto San          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Rumarajati-San       | and the second s |
| Leutnant Reginald      | Nairfar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leutnant Bronville     | DOTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leutnant Cuninghar     | . S. M. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leutnant Grimiton      | ,, Ca)110e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Midshipman Tomin       | n Stonlen tröte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marquis Smari. Ro      | lizeipräseft und Gouver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| neur einer inne        | mischen Provinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Routnant Gatana.       | von der Kaiserlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| japanischen Art        | flerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lady Configue Wy       | nne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Molly Ceamore          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| May Marthinston        | ihre Freundinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Edith Grant            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Hille Baymatt Karle of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juliette, eine Frang   | inline mitmerlederin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mami .                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tafamini, Polizei-C    | ergeant i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erster )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3weiter                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter } Raufer       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bierter ( Muniet )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Bun-bi, ein Chinefe, Gigenthumer bes Thee.

Abolf Hendels Mority Meffert Marie Widemani Elifabeth Senbold Diana Dietrich Paula Rieger Marie Berger Ida Calliano Emil Davidsohn (Bruno Galleiste Emil Berner Max Walter pago Gerwint Theodor Dietrich Oscar Steinberg

Gustav Pickert Joh. Hellmann Unna Calliano Emma Cabano Agathe Schefirfa Johanna Proft Felix Dahn Karl Edert Alexand. Calliano Max Preißier Leop. Gittersberg

Ein Coolie Hermann Riehl Dienerunen (Mousme's genannt), Kulis, Bachen, Käufer. Beit: Die Gegenwart. — Das Stud fpielt in Japan außerhalb der mit Europa laut Bertrag festgeseigten Grenze. Größere Paufe nach dem 2. Alt.

ntag. Außer Abonnement. P.O. Drittes Gastspiel bes Kal. Preuß. Hosschauspielers Dr. Max Pohl. Novität. Zum 1. Mal. Abu Seid. Lusspiel. Hieraus: Novität. Zum 1. Mal. Das Gnadenbrod. Drama.

Wegen Aufgabe meines jetzigen Laden-lofals eröffne ich einen vollsiändigen

fertiger, eleganter Herren= und Knaben-Garderoben.

3ch offerire:

Herren=Sommer=Paletots von 8 ... an Herren-Anglige ..... pon 9 ... an herren Beinkleider .... von 3 ... an herren-Winter-Paletots von 10 ... an Herren-Gehrock-Angüge von 19 ... an Knaben=Anzüge ..... von 2 ... an

Moritz Berghold, Langgasse 73.

Gratulationsfarten, Anfichtspofitarien, Rünftler u. Scherzfarten, empfiehlt in großer Auswahl zu den billighen Preisen. H. Eichmann, (9658b Lightergasse Rr. 64.

Reflamationen. Bertrage, Bitte n. Gnabengefuche. fowie Schreiben jeber Mrt, auch in Inval.: n. Unfallfachen jertigt fachgemath, Johannisgaffe 13, parterre.

# ten schwarzer Kleiderstoffe

sind in reichster Auswahl eingetroffen.

| Schwarze | reinwollene Crêpestoffe, 100/120 cm breit                   | . 0  | 95, | 1,25,           | 1.50, | 2,00, | 3,00-4,50 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|-------|-------|-----------|
| Schwarze | reinwollene Cheviotstoffe 100/120 cm breit                  | · 0, | 85, | 1,00,           | 1,50, | 2,00, | 3,00-4,00 |
| Schwarze | reinwollene Armure- und Kammgarnstoffe 100,120 cm           | 1,   | 50, | 2,00,           | 2,50, | 3,00, | 4,00-5,00 |
| Schwarze | reinwollene Mohaitstoffe 100/105 cm brett                   | . 1, | 50, | 2,00,           | 2,50, | 3,00, | 4,00-6,00 |
| Schwarze | Apaceastoffe glatt und in iconften Muftern, 100/115 cm brei | . 1, | 25, | 1,75,           | 2,50, | 3,00, | 4,00-6,50 |
| Schwarze | Halbseidenstoffe in aparteften Muftern, 100/115 cm breit .  | . 3, | 00, | 4,00,           | 5,00, | 6,00, | 7,00-9,00 |
|          | reinwollene Costume-Tuche und Costume-Glanz                 | •,   |     | Section 1. Sec. | ***   |       |           |
|          | Salins 120/135 cm breit                                     | . 3, | 00, | 4,00,           | 5,50, | 6,00, | 8,00      |

Wir bringen erprobt gute Qualitäten zum Verkauf und leisten für alle Stoffe, selbst für die billigsten, volle Garantie für gutes Tragen.

Capes, Costumes, Jaquettes, Blousen und Costume-Röcke treffen in grosser Auswahl täglich ein.



Gardinen Vilrages, Stores, Rouleaux, Gardinen-

Stangen und ebalter. (4094

Ernst Crohn, Langgasse No. 32.

MEY's Stoffwäsche aus der Fabrik von & EDLICH, LEIPZIG-PLAGWITZ. Kgl. Sächs. u. Kgl. Rumän. Hoflieferanten. Billig, praktisch, elegant, von Leinenwäsche kaum zu unterscheiden. Diese Handelsmarke trägt jedes Strek

Vorräthig in Danzig bei: J. Schwan, 1. Damm 8, L. Lankoff, 3. Damm 8, Glara Bernthal, Heil. Geistgasse und Goldschmiedegassen Ecke, A. Mohr, Paradiesgasse 6a, B. Sprockhoff & Co., J. Alexander, 3. Damm 8.

Man hüte sich vor Hachahmungen, welche mit ähntichen Etiketten, in ähnlichen Verpackungen und grösstentheils auch unter denselben Benennungen ange-boten werden, und fordere beim Kauf au s-

echte Wäsche von Mey & Edlich.

Den geehrten herrichaften son Langfuhr bie ergebene Ungeige, daß ich hierfelbft

Marienstrasse No. 28 eine Meierei

eröffnet habe und gerne bereit bin, die Milch ins Sous au liefern. Bitte mein Unternehmen gutigft gu unterftugen Pochachtungsvoll

Bäckermeilter

und Interessenten Wollen Sie

einen wirflich leiftungsfähigen, der Reuzeit entsprechenden Backofen bauen, fo feten Sie fich vertrauensvoll mit ber Firma Emil Kirst & Fischer

in Weiffenfels a. G. erftes und graft'es Thuring. Bactofenbangefcaft und Armaturenfabrit mit elettrifdem Betrieb

Berbindung Spezialität: Tiefliegende Mittelfenernag, allfeitig als praftifchfte Ronfiruttion anerfannt.

Brima Referenzen darüber aus ganz Deutschland. — 11. A. stehen Badojen von uns in hiesiger Gegend bei herrn Bädermeister Czorwonka in Danzig, B. Maschinski, C. Joromies in Elbing u. f. w. Bir empjehlen ben herren Intereffenten, fich biefe Defen

m Betriebe angufeben und fieben wir dann mit allen weiteren

im Betriebe: anzusehen und siehen wir datin mit allen weiteren Details iswie Kolienanichlägen kostenloß zu Diensten.
Wir bemerken noch, bag wir unserem bisherigen Bertreter Helb. Kiggs in Danzig Umstände halber die Vertretung entziehen mußten und bitten die Herren Jinteressenten, sich mus mit und allen der in Verfichene Konstruktionen Universellen alter Defen in verschiedene Konstruktionen mersten Gystems werden sachgemäß und unter den contantesten Medicaumarn noch leneihern Kinkrusen Erschungen und leneihern

Bedingungen nach langidbrigen Erfahrungen, ausgeführt.
Beitgehenbfte Garantie, fcnelle und faubere Ausführung.
Framiter mit unr erften Breifen. Eingig patentamtlich geschützte

Rauchverbrennung für Badofen won erften Autoritäten und Fachleuten als vorzäglich anertannt Bitte verlangen Sie unferen neneften Ratalog.

Frühjahrs-Saison. Großes Luger ber neueften gangbarften Hüte und Neuheiten.

Strohhut-Fabrit

August Hoffmann, 26 Beilige Beiftgaffe 26.

Hypothekenbank in Hamburg.

Die Einlösung der am 1. April 1901 fälligen Zinsscheine usserer Hypothekenpfandbriefe erfolgt vom 15. März 1901 ab ausser

an unserer Kasse, Hamburg, Hohe Bleichen 18, Jaenicke, (4788 Rob. Bartsch, Schneibemühl 3. bei den sanztigen bekannten Zahistellen und allen Pfandbrief-Verkaufstellen. Abscheulich entstellt st jeder haar- u. bart ose Mann! Versäumer für Schönheitepfler

Waldvögel ! ingende Lerchen, afrikan. Pracht finten, Paar von 2 M an,

Bapageten, anfangend zu fprechen, 10 .A. anfangend Elegante Goldflichftanber, Glas

Gleganie Golofichianianoer, Glas und Fische von 1 - A an, Bogelgebnuer u. Zubeh, große Ausmahl steis frisches gemischtes Togelsuter, für Papaaeien, Annarianvög, Prachtsuk., Baldvögel, die Historian Staar; Drossel, Kachtigallutter, Staar; Drossel, Nachtigallutter, billigst u.gut'zu bab. in der Bogelstein Raggenns 27 R. Tochen handl. Boggenpf. 27. R. Techow.

Neu! Plättmaschine Hand- od. Kraftbetrieb, Gas- ed. Petre-leumkeiz., trocknet, piättet Kragen, Manschetten, Servietten, Gardinen.

Rumsek & Hammer, Persk, Laus. compl. Binricht. v. Dumpfwäschereien u. Plättanstalten. Vertreter gesucht. (3969m

1/4, 1/9, 8/4 und 4/4 Verblender, fämmtliche Ede und form-Steine

liefert ! Dampf . Bicgelei Gattland, Poft Krieftohl. Dafelbit ift ein größerer Boften Drain-Röhren abzugeben

Reife

mmeranzen empfiehlt (4832 A. Fast.

### Pariser Allerlei.

Bon unferem Parifer T.Rorrefpondenten. Paris, 6. März.

Im Nouveau Théâtre, das an 300 Tagen im Jahre feer sieht und an den resissem Tagen die mannigfachsen Kunstaussührungen beherberat — einmal die Sondervorstellungen von Trissan u. Folde, ein andermal das Konzers Colonne und ein übriges Mal das Konzert Lolonne und ein ubriges Mal ons Konzert Lamoureaux — fand letztbin je eine Borstellung von Björestjeane Björnson's "Ueber unsere Krast" statt. Man hat die Schausvieler mit Mühe und Koth Zusammengerrommelt, und die Aufführung siel recht mangelhaft aus, obwohl der eifrige Leiter des Unternehmens, der Korwegier Lugne-Bos, sich alle Mühe gegeben hatte, den anwesenden Meister zu befriedigen. Das Jublitum war umso nachsichtiger, als es sast durchweg aus Ausländern, Standinaviern, Deutschen, Mussen, bestand. Und troz alledem lassen sich es einige französische Kritiker heute beisallen, gegen die "Neberschwemmung" des Pariser Bühnenmarktes durch "Neberschwemmung" des partier Buhitenmarties durch fremdländiche Produkte zu zetern. Wenn man meisterliche Dramaturgen, wie Sardou, Domay, Rostand bestigts" stagt der "Gaulois"; "wir leiden stets an allzugroßer Gastfreundlichkeit" sammert der "Matin", und des Schutzöllners Möline "Kepublique" schlägt beinahe einen litterarischen Einsubzzoll vor. "Schutz gegen das Ausland" lautet die Parole. Und wie ist gest dier in Kirklichkeit naut der harvieren zu kein ker frankländischen Vonsturen. es hier in Birtlichfeit mit ber fremblandifchen Ronfurrens besielt? Man hat gerade einmal die beiden Theile dich besorgt seine Hand in das Bert des katunten gesetzt und ziet specialische Bestellt? Man hat gerade einmal die beiden Theile dich besorgt seine Hand:

"Barum denn so schwarze Gedanken? — Sie hatten mir doch versprochen, das nicht zu thun!"

"Ja. ach sa! — Run kommt der Frühling — Sonne Saison noch nicht ein einziges Wal. Die Opera und Wärme — in werde den Swinel ein Stück von Gerhard Hanne, hat man gier und bat ein Stück von Gerhard Hanpamann gegeben, in dieser Sairon noch nicht ein einziges Mal. Die Opsta Comique hat im leigten Winter Humperdinks "Hänsel und Gretel" in Scene gesetz, in dieser Saison aber noch nicht gebracht. In der Oper stehen Wagners "Bohengrin", "Taunhäuser", "Meistersinger" und ihm Kepertoire", alle drei Wochen ungefähr waat man eines der Wagner'schen Meister- ungefähr waat man eines der Wagner'schen Meister- werfe, almobit sie stets volles Haus mochen, Au geben. werte, obwohl fie ftets volles haus machen, zu geben. Man hat auch schon einmal im Renaissance. Theater einige Casispiele der Duse gehört und wenn zu Gunsten eines Künstlers oder zu sonstigem wohlthätigen Zwede eine Galavorsiellung veranstaltet wird, kann man wohl auch gelegentlich den Italiener Tamagno hören. Es kommt auch mal alle zehn Jahre eine deutsche oder spanische Truppe auf 14 Tage her. Und darin resimirt sich die contra zehn Jagre eine veulige oder ipaninge Truppe auf 14 Tage her. Und darin resümirt sich die ganze Bühnengastreundicigst der Franzosen In den großen Theatern, Comédie Franzosie, Baubeville, Gaité, Bariétés, Nouveautés, Gyunnase Odéon, Châtelat, Palais Royal, Ambigu u. s. werden allezeit ausschließlich tragödische Stüde ausgesübrt. Niemals würde es einem hiesigen Theaterdirektor einfallen, das Belipiel jenes Berliner Collegen Lautenburg gu befolgen. Miemals murden es hier bie Ausoren bulben, baß auch nur ein gutes Theater blos einmal regelrecht muffen.
ein fremdes Schaufviel zur Aufführung brächte.
"Bir schwarmen in lächerlichem Maße für alles, Rothpfennig ging zur Reige, und dann bieß es entweder

"Bir jamarmen in lagerlichem Viage int aues, was von answärts kommt" erklärt man jedoch in Baris ganz ernithait und gutgläubig. Allerdings herricht gegenwärtig eine üble Lanne in der Theaterwelt. Man wittert Bankerottlust. Die Comédie Populaire und Opéra Populaire, sind zum dritten Male in 14 Jahren, am Kallit angelangt. Das glänzende Bouleardtheater Les Bariétés stürzt sich von einem Tighko in das andere Desk hertlauten Alfaeinem Fiasto in bas andere. Des brillanten Afabemiters Lavedon füngfte Romodie "Die Mebicis" hält fich trop Madame Granier, Mademoifelle Lavallière, ben Berren Braffeur, Prince, Guy zc. taum 14 Lage lang, wo ehemals bas ichlechtefte Sille es in ben Barietes auf mindeftens 50 Borftellungen brachte! Der Victeror Samuel (mit seinem wahren Namen Morgen.) Sie Abgrieben wirklich, daß ich gesund werde, Sie Norgen. Morgen.
Id. Bouveau), der dis dahin am meisten beneibete Pariser Tbeaterleiter — und, weiß der Himmel, diese Parund ?"
Impresarios beneiden sich nicht wenig — sieht vor dem Bankerott. Er hat 3500 Fr. Tagedspesen, er zahlt außerdem an Frau Erantier 800 Fr. pro Tag, an Frl. Lavallière 150 Fr. xc. Und sein Theater hat genau 1800 Signläge. Wie sied wohl ein Weib wie Sie, die den Bersauf der Bombenersolg erzielt und bei seinen horrenden Preisen "Schön! Sie sind von seiner Genesung überzeugt, Bombenerfolg erzielt und bei feinen horrenden Preifen boch täglich ausverkauft? Er hat jüngst "Mademoiselle Georges" und jest Les Medicis so verschwenderisch inscenier, daß ihn die Ausstatung der beiden Sinde allein über 100 000 Fr. kostete, und das Ausstalles für zwei Monate! Im anderen großen Boulevardikeater, in Kisanis Kaubeville schaut es wicht met helber 2006. nicht vel besser aus. Auch das Gymnafe, das mit Alfred Capus "Börse oder Leben" ein hübsches Stück Geld verdient, setzt jetzt wieder alle Ueberschüsse zu. Ein wahrer Theaterkrach droht in Paris. Und bei alledem findet fich ein Muthiger, ber gum Berbfte bie Bahl ber Direttoren vermehren will; ber ausgezeichnete Schauspieter Gémier, der einstige Adlatus Antoine's. Gemer, por, als wenn er nicht verstehe und doch verstehen thun habe; wie k won Beruf Chemiker, begann seine Schauspielersausbahn wolle: "Oh! Sie! Sie! — das bedeutet Leben — ich im Wege stehen! Wuste nicht, wie ich das Gesühl nennen sollte, das ich schwarze generalen Anbeiten und ihn schwarze gertehe und der ben Anbeiten und in Chaten der ein Schwarze gertehe und der eine Edwarze gertehe und doch verstehen in Moe; wie k wolle : "Oh! Sie! Sie! — das bedeutet Leben — ich im Wege stehen! Ich son der ich ich sie ich das Gestühl nennen sollte, das ich schwarze gertehe und doch verstehen im Wege stehen? Ich son der ich sie ich das Gestühl nennen sollte, das ich schwarze geben — ich im Wege stehen! Ich son der ich schwarze geben — ich im Wege stehen? Ich son der ich schwarze geben — ich Antoine "entbecte". Seitbem ift Genier zu großem Rufe gelangt. Bulest war er Regisseur im Gymnase. Gemier wird die Leitung des Renaissance-Theaters ibernehmen und vornehmlich "burgerliche Komöbien" spielen. Ratürlich spielt er felbft, wie Antonie, ftets mit. Gomier ift fodann entschloffen - ob Schreden! -

Gs ift wieder einmal eine aus verfchiebenen Grunden interessante Berlobung du Stande gefommen. Fraulein Fiabel Porges heirathet Don Marco Borgheje, den Fiabel Porges heirathet Don Marco Borghese, den äliesten Sohn des herzogs de Bomatzo. Der Bräutigam ist ein Nesse des Fürsten Borghese, der Boncompagnie-Ludovist, der Marquise Garini, des Herzogs de Eeri, des Fürsten Mossano, des Fürsten Broaro, der Fürstin Scaleta, des herzogs Kongio Natin, des Hürsten Grovannt Borghese, der Fräsin Bron, des Hürsten Grovannt Borghese, der fix mit den Brant ist die Tochter des sidlsschen Villionars Theodor Bram ift bie Lochter bes jubifchen Millionars Theobor Borges, beffen Gattin, geb. Beimeiller (die Familie ift mit ben Rothschilds verwandt) im Brande bes Bohl. thatinfeitebogare umtam. Unter ben Borfahren ber Borghefe befinden fich mehrere Bapfte.

regelmäßig auch einige auständifche Dramatiter, deutiche,

englifche, ttaltenifche, ju Bort tommen gu laffen, und

beshalb allein verdient er icon alle Sympathien. Gerner wird er mag ge Breife einführen, und bas ift

nicht minder vernünftig, nur die bisligen Theater machen trop der gegenwärtigen Artje noch leidlich gute Geschäfte. Man benke, daß ein Parquetplatz in den Boulevarditeatern 10 und 12 Francs kostet? Bei Gemier wird man 5 Fr. zahlen und wenn er auch nicht die iheuersten Kräfte engagirt, so dietet er dach — was meist mehr

werth ift - gute Grude.

### Gin Opfer.

Rovellette von Ren 6 & hil. Deutich von U. Friebheim.

Fräulein Marie Schneider faß noch im fpäter herschied und dankbar hatten nur ihre hattelin Marie Schneider faß noch im fpäter Kachstunde über eine Stideric gebeugt, als sie hich plöstich harchend aufrichtete. Es war ihr, als hatte sie ein leiches Siöhnen gehört. Sie stand sonne hatte Olferer nun schon mit frischen auf, legte das Ohr an die Band, nahm darauf aus einem Solien werberne sie mit einer kollen werberne sie mit einen Bosten werben, mit Wührend einer Schublade ein Bund Schlüsel und mit der gand irat sie auf den Korridor hinans, sugemuther wird, zur nassen um die links neben ihr liegende Thür rasch zu Gesch finnte. Täglich sahen sie find, gingen Jahrendetten ungeweichten Wegendern war beim Ausbruch des Feuers auswärts auf Besid entsalten könnte. Täglich sahen sie sie ungeweichten Wegendern worden wich und der Feuers auswärts auf Besid entsalten könnte. Täglich sahen sie sieden das Gindern war beim Ausbruch des Feuers auswärts auf Besid entsalten könnte. Täglich sahen sie sieden ausgeweichten Wegendern worden und der Ausbruch des Feuers auswärts auf Besid entsalten könnte. Bärten sie Rieberjcige ersorderlich ist, abseit, kaum in der Niederscheit ernsplicher nur ihre der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit den Ausbruch des Geschlichen wieder, auswerteln und der Fernauftschen und der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit ernsplanten nur der Anderscheit ernsplanten nur der Um der Anderscheit ernsplanten nur der A

Fraulein Schneider ging durch ein fleines Eggimmer

traurigen Augen, die vom Beinen geröthet, erichien ein Ausbrud von Dantbarteit.

"Saben Sie gerusen, Herr Olferer? — es war mir so."

Der Gefragte schüttelte mübe ben Kopf: "Nein — seien Sie mir nicht bose, Fräulein Marie, ich habe wohl zu laut geweint, unbewußt — und habe Sie daduich aufgewedt - als wenn all Ihre freund. liche Fürsorge vom Morgen bis dum Abend nicht ichon genug wäre — ich weinte, weil ich nicht wieder gesund werde, weil ich mit 25 Jahren sterben soll — aber — es ist mir doch eine solche Wohlthat, Sie um mich der mühr zu wissen – Sie zu sehen!"

Der Krante hatte lebhafter gesprochen, fab die vor ihm Stehende an und streckte ihr die abgemagerte hand hin — und das Gesicht des alternden Mädchens, in das geben voll Sorgen und Mühen schon eine Spuren tief eingegraben batte, id alifirte fich mertlich. Sie mochte vielleicht 40 Juhre, vielleicht auch alter fein, aber Olferer wußte es nicht. Für ihn war Marie Schneider der Inbegriff des Weibes, d. h. alles deffen, was gut, liebevoll, sanft und hülfreich ist. Marie hatte sich an das Bett des Kranten gesetzt und hielt schwester-

und von neuem begann er zu meinen.

"Doch, boch lieber Freund! sobald Sie außer Bett sind, dann fühlen Sie sich auch kräftiger — das Leiden sint ja boch teine Fortschritte gemacht — bald tommt die Retonvaleszens - aber Sie muffen auch wollen, muffen wie ich, hoffen ! -"

"D hoffen! 10 Monate liege ich nun icon - taum Ind mit geschlossenen Lugen lag ber Kranke und Mit Lugen Sie mich bereits — Nein, nein, sagen Sie nichts, lassen Sie mich ruhig so liegen, Ihre Hand in der Meinen —"

Und mit geschlossenen Lugen lag der Kranke und

dachte an seinen Bater, der mit kaum 40 Jahren geftorben war — an die Mutter, welche ihm bald gesolgt war — aus Kummer, wie die Menschen sagten — aber wer weiß? — Und wenn das doch wahr wäre, wenn er nicht das schreckliche Erbiseit des Vaiers angetreten, wenn er gesund wie die Mutter — und dies schwere Krankenlager nur eine akute Lungengeschichte — nicht Schwindsucht wäre? — Bor einem Jahr freilich, da hatten die Aerzte, als sie ihn unternacht, die Köpfe geschüttelt und er hatte auf "unbestimmte" Zeit bei der Verwaltung, in der er thätig, um Urlaub bitten

Nothpfennig ging dur Neige, und dann hieß es entweder gesund fein und arbeiten — oder fterben: Bon ent-ternten Berwandten hatte er keine Hilfe zu erwarten. — Und wieder glitt ein Ausdruck von Dankbarkeit über

sein Gesicht; was wäre wohl von ihm geworden ohne die treue Rachbarin. Sie hatte fich feiner angenommer und allmählig, als verstände sich das gang von felbst, für ihn geforgt. Ja, er hatte wohl gemerk, daß fie die Racht zu Gilfe nahm, um die feinen Arbeiten, die sie auf Bestellung lieferte, ferrig zu machen, weil ste

ihm am Tage zu viel Zeit widmete. Und bann bachte er in seinem Gaoismus als Kranter nur noch an sich selbst — ex fürchtete sich vor dem

Morgen.

redet — und wie soll ich nur glauben — wenn ich das tönnte, daucht mir, dann mare ich gerettet. — Bürde wohl ein Beib wie Sie, die den Berlauf der Krankheit beobachtet hat und zu der man sagen würde: "Schön! Sie sind von seiner Genesung überzeugt, wollen Ste gleich, noch heute, fich unt ihm anverlober - versprechen, sein Weib zu werben" - fagen Sie Marie, murbe bas Weib mit "Ja" antworten? - ich fanns mir nicht denten! - und boch, bas ware ein

Hall met incht eine man glauben, hoffen — " Bährend er fieberhaft erregt so sprach, war das Gesicht des alternden Viädchens ganz blaß geworden und die Augen hatten sich mit Thränen gesüllt. Sie Sekunde zögerte sie, dob den Kops, als wenn sie sich fammeln muffe, und dann fprach fie ploglich:

"Ja, Beir Diferer, das Beib murde "Ja" fagen!" Aebeirafcht fuhr ber Krante gusammen, neigte fic

ich liebe Sie — ja, ich liebe Sie "
Olferer wiederholte einzelne Worte und dann glitt ein Schatten über sein Grsicht. "Dh, es ift ja nicht möglich", stöhnte er — "ich begreife, Sie wollen sich vouständig opfern, — verzeihen Sie mir meinen Egosmus!"

Marie Schneiber rudte etwas in ben Schatten und fagte bann mit leifer, vibrirenber Stimme: "Es ift fein Opfer, lieber Freund - wie tam es nur alles ? -Früher, als ich jung mar, ba ichlug mein Berg wohl rafcher — aber Riemand achtete barauf — allein auf ber Welt, hat mir mein verftorbener Bater das Befte hinterlaffen, mas er mir vermachen tonnte, eine gute hinterlassen, was er mir vernagen tonnte, eine gute Erziehung — und allein habe ich geledt — und nun sind Sie gekommen, — ich habe um Ihr Veden mit dem Tod tingen dürsen — und Sie sprechen von Opfern! — Ach, wenn nicht die schreckliche Anglt um Sie gewesen wäre! — Ich war ja so glücklich, nicht mehr allein zu sein, — ich weiß nicht, od es Liebe ist — aber wein Serr gehärt ihren."

- aber mein Berg gehört ihnen." Auch Marie fprach wie in fiebernber Erregung, als fie von ihrem einfamen Dofein berichtete. Bar es Blebe, bie fie fo iprechen lich? - Bar es velleicht das unsterbiiche Muttergesühl, das jedes Weib im Gerzen trägt — und das ju Tage tritt, sobalb ein fiarter Mann in Krantheit und Schwäche wie ein hilf-

lojes Wejen darniedergeworfen ift? Olferer fat fie an. Wie verwandelt war Marte Ein ronger hauch hatte sich bei bem Geständnis über ihr Geficht gelegt — und er fand sie schön. Er zog sie die ju jed geran und in jeinen Augen stand ein

"Jo, nun will ich leben - nun wirb alles gut werben - ber Commer mit feiner Barme macht mich

und stand bald darauf in einem Raum, der durch eine flackernde Nachtlampe spärlich erleuchtet war.
Ein Mann mit blassem, hageren Gesicht versuchte den Kopf von den Kissen aufzurichten, und in den wiedergewonnenen Lebens, im Vollbesitz seiner Jugendtraft und doch lag es wehmuthig fcwer auf ihm. Ueber bas "Was" wollte er fich nicht tlar werden, er

wollte sich nicht eingestehen, daß ihm etwas fehle. Er sagte sich nur, daß er freiwillig durch das doppelte Geständniß gebunden sei. Beder er noch Marie hatten auch nur mit einem Wort an die Szene am Krantenlager gerührt. Es war Olferer, als wenn er bas nicht tonne, es muffe dann auch die stillfriedliche

Gegenwart leiben. Und Marie war diese Empsindung nicht entgangen, und das umsoweniger, da sie selbst unter demselben Bangen lebte.

Eine leichte Melancholie lag fest immer auf ihrem Gesicht, bas in mutterlicher Zartlichkeit nur nach neuen

Opfern zu verlangen schien!
Und Olferer bemerkte diese Wandlung, sorgte sich und fragte nach der Ursache, aber Marie versicherte, sich ganz wohl zu fühlen. Eines Abends kam Olsever zu Marie und theilte ihr mit, daß er eine Einladung von Berrn Sorrt erhalten habe: bessen Sommervon herrn Sarrit erhalten habe; beffen Sommer befigung folle eingeweiht werben - "ich habe für uns beibe angenommen. Frau Sarrit municht icon lange, Dich tennen zu lernen."

"Gewiß geben wir bin, es wird ficherlich febr hubich

werden — und herr Sarrit ist immer so seundlich zu Dir, daß wir nicht ablehnen können."
"Ja, er ist sehr nett und seine Frau auch — neutich hat sie den Gatten aus dem Geschäft abgeholt und ihre Tochter war auch dabei — ich war ganz erstaunt, daß tie schon eine erwachsene Tochter haben — 19 Jahre — Du wirst sie ja sehen, sie ist reizend — "wurksich reizend!" wiederholte er unbewust und sah dabei träumerisch durchs Fenster, sodaß er nicht bemerkte, wie Maries Augen durch Thränen noch triber wurden.

Als Olferer am Montag barauf in die Wohnung heinfam, fand er zu feiner Ueberraschung Marie nicht vor, und fein Erstaunen verwandelte sich bald in unbeftimmte Angit, als er in feinem Zimmer auf bem Fhisch, recht anfichtlich in die Augen fallend, einen Brief liegen fah.

Best erinnerte er fich, daß Marie ihn am Morgen um feine Schluffel gebeten hatte, weil fie in feiner Bohnung aufraumen wolle.

Er rif bas Rouvert auf und icon bei ben erften Beilen wurde er leichenblaß. Als muffe er fich den Sinn ber Worte flar machen, da er den Augen nicht trauen tonne, las er laut:

"Mein lieber Freund! Weinen Sie nicht beim Befen biefer Beilen, machen Sie fich teine Bormurfe und pergeihen Sie mir erinnern Sie fich, daß Sie am Abend, als mir une verlobten, von dem "Opfer" sprachen, was ich Ihnen brächte? Das war nur Glück — die Stunde des Opfers ist erst heute gekommen — und auch das kann ich für

Sie vollbringen! Wir haben und getäuscht, mein lieber Freund, nicht Liebe bindet uns, fondern nur Mitteld und Dantbarfeit! - wie Bruder und Schwester haben wir uns

und Sie leiden! Und gestern Nachmittag ist es mir flar geworden — mir gebührt nicht der Platz, eine Jüngere muß an Ihrer Seite schreiten. Bestagen Sie Ihr Herz! — umschließt es nicht die Erinnerung an ein junges, tiebliches Wesen? Die junge Braut warret auf den Berlobten.

Sin Zusall hat mich bas Geständnis von jugende-lichen Lippen hören lassen, das Geständnis, das ich schon in Jhren Bliden gelesen hatte. Allein sat ich bei Sarrit in der Laube, als Fräulein Martha, die Tochter des Hauses, mit einer Freundin vorbeitam. Sie bemerkten mich nicht, blieben in der Rage stehen und ich hörre sedes ihrer Worte: "Ach Blanche, liebe Blanche, ich bin ja so glücklich! mein Gebeimniß erstickt mich fast! — Beist Du — Herr Olferer ich glaube, herr Olferer liebt mich — er steht mich immer so an — aber nur Dir vertraue ich mein Gebeimniß an -"

"Und Du?" fragte die Freundin, "liebst Du ibn?" "Oh! Ja — weißt Du, wenn ich mir sage, "ich liebe ihn", dann kommen mir die Thänen in die Augen —, sag' mir Blauche, nicht wohr, er liebt mich auch ?"
"Ift es nicht seine Mutter, die mit ihm hier zusammen ift?"

"Ja, ich glaube. Ich habe ihren Namen nicht ver-ftanden. Aber ich fühle es, die wird mich auch lieben;

fte steht so guitg und zärtlich aus!" —
Dann gingen bie Beiden weiter.
In dem Moment ist mir klar geworden, was ich zu thun habe; wie kann ich wohl dem Glück eines Amdes

3ch fomme nicht wieber, habe alles geordnet - ich in ein Schmefternheim, um bort wie früher gu arbeiten und in Gedanten bei Euch ju weilen. -Bersucht nicht, mich wiederzusehen — aber fagen Sie Frer jungen Braut, daß fie fich nicht geirrt bat, bat fibre "Mutter" fie auch fehr lieb hat! — Liebt auch mich Beide — Glüd für bas Leben werde Euch

au Theil - Lebt mohl! Olferer konnte nicht einmal weinen. Er sank auf die Amee, faltete die Sande wie jum Gebet und flüsterte: "Dh Du Liebe — arme Schmerzensreiche! Du haft in meinem Bergen gelesen — bevor ich es seibst noch gethan — Du stehlt so hoch über mir — — Eintge Monate später sühtte Olserer Martha

Sarru als seine junge Frau heim; er hatte ihr Maries Opser mitgetheili; vereint hatten beide versucht, Waries Spur aufzusinden. Bergeblich boch am Tage ber hochzeit erhielt die junge Braut einen berrlichen Strauß weißer Rosen teine Karte war daran beseligt, aber Martha und ihr Berlobter wußten, von wem die dustende Gabe gewesen.

### Eingesandt.

Gingefanbt and Echiblia.

Dier ift bas Gerücht verbreitet, daß ber Sochlöbliche Magistrat mit dem Plan umgeht, am sogen. krummen Elenbogen eine Bedürsnisansialt errichten zu lassen. So sehr nun diese Absicht die dem Borort zugewandte Fürsorge der stödischen Berwaltung erkennen läßt, welche Schielts nach mancher Hnsicht hat oft entbehren mitter in konn den nicht unterlassen. das muffen, jo fann boch nicht unterlaffen werben, bas hingulenten, deffen Berbefferung viel wichtiger und nothwendiger ericeint: es ift bieperftellung bezw. Ingesund — 0, meine tiebe Braut!" — auf die Stirn: Ger tütte sie leise, saft ehrsurchtsvoll auf die Stirn: "Meine liebe Braut! wiederholte er. — Und se weiter der Frühling ins Land zog, se mehr wich die eigenthümliche Schwäche von Olserer, er genaß zum Leben, die Jugendkrast trug den Sieg davon. Olserers und Maries Leben hatte sich in nichts gesindert. Förtlich und dankbar hatten nur ihre herzen sich genähert, denn es war, als wenn Olserer wiederschlässe ersorderlich ist, absteht, taum in wie einer älteren Schwesser auswenn lebe.

Allem Anscheine nach hatten die beiben Raume zusammen spazieren, und Olferer hatte Marie auch bie Knöchel mit bem zumeist sehr mangelhaften Schuhfrüher zusammengehört. Diese Leute find in ber großen einigen von seinen verheiratheten Freunden vorgestellt jeug zu durchwaten. Diese Leute sind in der großen und die begriffen, welches Gesühl der Dankbarkeit ihn Wehrheit nicht in der Lage, in solchen Besten die eleftrische Bahn zu benutzen, sondern mussen dann mit stillem Verdruß und großem Unmuth ben Tag über auf ihrer Arbeitsstätte ober zu Hause zubringen. Auch duf ihret Arbeitstitte toet zu ginge zustingen. Taub bieser Unstand trägt zur Steigerung der Unzustingen bei und die hohe Behörde würde der Dankbarkeit dieser Beute gewiß sein, wenn sie die oben angeführte Berbesterung des betressenden Weges so schnell als möglich in Angriff nähme.

### Wohlthätigteiteberein.

Unter bem Borfit Ihrer Excelleng ber Frau von Benge ift vor Kurzem ein neuer Wohlthatigfeitsverein gegründet worden, ber fich die Aufgabe geftellt hat, ben hilisbeburftigen Sinterbliebenen von Offizieren bes 17. Armeeforps Unterftützungen zu gemähren. Der Berein wenbet fich an alle, bie bes Rönigs

Rod getragen haben um jährliche Beitrage von min-

deftens 6 Mart.

Dhne weiteres werben die Offigiere ber Mufforderung fotgen, um aber auch bie übrigen gur Beibelligung an diefem Berein heranzugieben, die früher einmal bem Geere angehört und ein warmes Gerz für alle Nothieidenden haben, dürfte es erforderlich fein, die Statuten bekannt zu machen, aus denen jeber er-jehen kann, das die Gaben auch in bester, zwedentiprechender Weise verwendet werden. Namentlich nöchte jeder vorher ersahren, ehe er sich bindet: 1. Wie groß schätzt der Berein die Zahl der Hilbbedürstigen im 17. Armeesorys? 2. Wie hoch dürsten sich annähernd die Einnahmen des Bereins belausen? 3. Wie viel balt wan im Durchschnitt sür nothwendig um dem Einzelnen zu helsen? 4. Nach welchen Erundlätzen und durch men in And die Neartheilung der Schen strustlichen? durch wen foll die Bertheilung der Gaben fiatifinden? Wer prüft die Bedürstigkeit in jedem einzelnen Falle? Je flarer bie Beantwortung biefer Fragen ausfällt, die ber Berein fich jebenfalls felbft vorher gestellt bat, und je überzeugender man barthut, daß der gute Zweck auch in prakt if cher Weise erfüllt wird; desto gahlreicher wird ber Beitritt auch aus Richioffigierefreifen erfolgen und besto größer werden die Buwendungen

Der Tunnell am Rleinhammerpart. gefährliche Zustanbe herrschen in schönen Bororte Langfuhr. Dor fich an der Station Langfuhr genannt Tunnell, welches die Ber-Geradedu unferem unferem schönen Bororte Langfuhr. Dor besindet sich an der Statton Langsuhr ein Loch, genannt Tunnell, welches die Berbindung zwischen dem schwarzen Beg und der Marienstraße herstellt, und welches tagtäglich von mindestens 1000 Personen benutzt wird, dasselst ist aber dadurch unpossirbar, daß sich das Schneewasser in demselben gesammelt hat und 56 cm hoch steht. Nun ist versucht worden, dassels wieder hernuszupumpen, was aber jedenfalls zwiel Unstände gemacht hat, denn die Arbeit ist wieder eingestellt worden, dassür sind aber eintae Bretter gelegt, welche nun vollständig im Wasser einige Bretter gelegt, welche nun vollständig im Wasser schwimmen. Hunderte von Schulkindern umlagern täg-lich auf beiben Seiten den Eingang ohne hindurch zu tonnen, große Rinder übernehmen es, die fleinen binüberzutragen. Ich seibst war Zeuge, wie eine Frau von einem Arbeiter angestoßen wurde, so daß dieselbe mit einem Bein ins Wasser siel; nur einem glüdlichen Zusall war es zu danken, daß sie damit adtam. Solche Scenen wiederholen fich nun Tag für Tag, und es ift daber für jeben, der biefen Weg benugen muß, gu empfehlen, fich mit langen Stiefeln ober einem Rettungsboot gu versehen. Wer einen noch etwas guten Unzug hat, thut besser, fich nicht in biesen Tunnel hinein au wagen, ba bas lehmige Basser, welches von ben Schienen herabläuft, ben Kleidern solche Fleden verurfact, daß sie taum zu beseitigen sind. Ich spreche daber im Namen sämmtlicher Bürger, wenn ich bie zutreffende Behörde um baldige Abhilfe bitte. R.

Tragen bon Spazierftoden. Es ware bringend munichenswerth, wenn ben

Berren unterfagt wurde, mit ben Spagierftoden Lufthiebe zu ichlagen. Die Paffanten laufen fehr oft Gesahr, einen Schlag mit dem Stod zu erhalten, wie es mir schon zweimal passirt ist, einenal in der Heiligengeistaasse und vor einigen Tagen Mittags auf der Mitchsannenbrücke. Ich erhielt dort einen Schlag auf den Ricken, und als ich mich daraushin umwendete, fuchtelte ber betreffenbe berr noch immer mit bem Stod in ber Luft gerum. Gin ftrenges polizeiliches Berbot mare hier gewiß am Plate. Gine für Biele.

Provins.

Boppot, 8. Marz. In ben Borftand bes biefigen Turmvereins wurden neu- bezw. wiedergewählt bie Turnvereins wurden neus bezw. wiedergewählt die Herren Katteifeld erster Borsigender, Wohler zweiter Borsigender, Pohler zweiter Borsigender, Polizeiselreinr Benzle erster Schriftsührer und Weberständ zweiter Schriftsührer, Hallusch et erster Turnwart, Setretär Schröber zweiter Turnwart, van Dühren Zeugwart und Kühner Kassenwart, van Dühren Zeugwart und Kühner Kassenwart. herr Katterfeld ist bereits seit mehreren Jahren Chrenvorsigender des Bereins. Der Amrag des Zeugwarts auf Bewilligung eines neuen Gerätheschartes wurde einer Kommission, beitebend aus den Kerren Katterseld, van Dühren und

Rügner, gur naberen Ermagung überlaffen. Die Beichaffung einer 75 kg ichweren Santel wurde beichloffen. Um 16. Mars findet im Sotel "Lindenhof" ein Turn-

bestehend aus ben Berren Ratterfeld, van Dühren und

k. Marienburg, 8. Marg. Rurglich feierte ber vor etma & Jahren erblindete Schuhmachermeister Caap-linsti fein 50. jähriges Meifterjubilaum. Die Schuhmacher-Junung brachte bem Jubilar eine

gröhere Ehrung dar.
Reppen, 8. Marg. Ein boppelter Mordversuch und ein Selbitmord ift hier verübt worben. Der Runftilichter Blant, ein außerst tüchtiger und geichidter Menich, versuchte querft mittels eines Revolvers feine Braut, die unverebelichte M. Sennig, und deren Mutter, die verebelichte Bauunternehmer Bilbelm Sennig, au erichiehen und iddiete fich bann felbit. Der Gelbstmörder begab fich gestern Abend in ber achten Stunde nach bem Gehöft bes in ber Bahnhofftrage wohnenden Bauunternehmers 23. Dennig, feines Schwiegervaters in spo, feuerte nach einer heftigen Auseinanderfetung mit feiner Braut brei icharfe Schuffe auf diefe ab und gab auf hingutommen ber Frau hennig ebenfalls brei Schuffe auf die lettere ab. Dann begab er fich in ein nabe gelegenes Balbchen und jagte sich dort eine Rugel in die rechte Schläse, die seinen sofortigen Tob herbeitührte; er wurde heute trüh dort aufgefunden. Der Revolver war noch mit sünf Augeln geladen. Die Berletungen der Frau Dennig und deren Tochter lassen glüdlicher Beise für deren Roben nichts heitenden

deren Leben nichts befürchten.

\* 1. Marienwerber, 8. Marg. Die Bahl des Stadtiefreiars Johannes Naumann aus Schwiebus jum Burgermeister ber Stadt Frenftadt auf die gefet.

# Aussergewöhnliche

für Montag, den 11. Mär; bis Sonnabend, den 16. März 1901.

Bon Montag, ben 11. März ab, tommen fämmt-liche vom vorigen Jahre übrig gebliebenen Sommer-Garderoben zum Ausverkauf; ich offerire

Posten elegante Sommer - Mädchen-Jaquets Berth 15 Mt.

600 Posten Baby-Jacken Beerth 7.50 Mt. für . . . Mt. 250

1Posten eleganteweisse Baby-Jacken 10 Mt. 21.00 

1Posten weisseCheviot-Kleider für Anaben und Mäbchen im Alter von 1—4 Jahren, Werth 18 Mt.

Posten Knaben-Pyjecks u. Paletots 200 Werih 6 Mt. für . . . . Dit.

Posten Knaben-Pyjecks u. Paletots Werig 15 Mf. für . ... Mt.

1 Posten hochelegante Sommer-Auzüge jür Alter von 21/, bis 12 Jahren, in feinen farbigen Stoffen und blau Cheviot, Werth 18 Mt. 

> Posten Sommer-Knaben-Anzüge in blau Cheviot und schöfen farbigen foroffen, Werth 8 Mt. für Mt.

Spenialhaus für Kindergarderobe, 5 Gr. Wollwebergaffe 5.

## Kaufgesiche

100 Liter gute Milch fucht C.Bonnet Nohf., Melzerg. 1. (96366

Glucken

werden gekauft. Offerten unter Den höchsten Breis **D** 474 an die Exped. d. **B**1. (9604b 30-40 Lir. Bollmild w.s.1. Apr. of. Meierei Stadtgebiet 28. (95986 4 b.6 gr. Fenfter m. gr. Scheiben werd. t.gef. Schmiedeg. 24/96206

Gui ernalienes fahrrad. Lourenrad oder Salbrenner fuche gegen Baarzahlung zu kaufen. Offerten mit Breis und Angabe der Marke u. D 573 Exp. Zimmereinrichtung,nufbaum, febr gut erh., zu taufen gefucht. Offerten u. Bezeichn. b. Gegenft. m. Breisang. u. D 572 an die Exp Mutauf alterthümlicher mahagoni Möbel und Bilder. rahmen, sowie englische Fanence. hunde u. alte Buntdrude werben bis Montag zu faufen gesucht, Offerten u. D 588 an die Exped. B. Stidereifleid f.9j.R.3.tauf.gef. Offerten u. D 583 an die Exped Suche jum Wiebervertauf

mehrere gebrauchte pur Pianinos Tanga fend. Bitte Abresse gu fend. an A. Friedrich, Dirichan, Bergftraße.

Namen areibii a

Dayne, 3 Stud vorjährige, gur Bucht, echte Italiener, weiß ober heligelb, werb. zu taufen gesucht. Offerten mit Preisangabe unter 4637 an die Exp. d. Bl. (4637

750

50

00

ahlt für Möbel, Betten, Rleib. Wafche fowie ganze Wirthich.20. J. Stogmann, Altstädt. Graben64 früher Hausthor Nr. 1. (92926

Paare, ausgefammt u. abgeconitten, fauft Hermann Korsch, Damenfris, Millchkanneng 24. (4064

Einen gebrauchten Biolinkaften fauft Hoffmann, Tobiasg.33, 2,

## Verpachtungen

Gute Werkstatt großen Jahren e. Bau-u. Dobeltifchlerei m. gut. Erfolge betrieben murbe, auch zu jeb. ander. Unternehmen geeignet, bin ich willens von fogleich ober fpater gu verpachten. Näh. Langfuhr, Alein-hammerw. 11 i.d. Meierei. (96636

Grundstücks Verkehr

Verkauf.

Beabsichtige m. Haus mit Laden (nußb.) zu kausen gesucht. Off. u. D462 erb. (9626b ) werk. Off. u. D462 erb. (9626b ) derfauf. Off. u. D536 an die Exp. Gine dunkelbr. Stute, 7 Jahre Geschäft bei 8000 A Anzahlung werk. Off. u. D462 erb. (9626b ) werk. Off. u. D462 erb. (9626b ) werk. Off. u. D552.

Den Empfang sämmilicher

# ewheitem

# Frühlahrs- u. Sommer-Saison

ill schwarzen uid farbigen wollenen Kleiderstoffen, schwarzen mi farbigen Seidenstoffen. schwarzen ud farbigen Kleiderbesätzen, weissen 🛚 crême wollenen Stoffen 🖟 Waschstoffen

zeigt ergebenst an

# A. Fürstenberg

Mode-Bazar

Langgasse 77.

Langgasse 77.

Mehrere Güter in Oftpreußen, 785 bis 821 Morgen groß, mit vorzäglichem Acerland, Wiesen und Wald, eins mit Ziegelei-Betrieb, guten Gebäuden und Juventar bei 15—30 000 & Anzahlung, ferner ein Brauerei- und Destillations-Gut mit 50 Morgen Land bei Mühlen-Grundstück mit 2 Mühlen und Land unter gunftigen Bedingungen zu vertaufen. Rabere Auskunft ertheilt

Adelhöfer, Danzig, Mattenbuden 24.

Weein Grundstück

Restaurant 1. Ranges

mit vollem Konfens u. hochfein Inventar u. Mobiliar befindet

weg. abgelaufener Bachtzeit mit

8—10000 Aunz.vert. Grundst.in

ober bei Danzig nehme in Zahl.

P.Dalmer, Bifchofoberg 5.

Ankaut.

Wohn., gut verginslich, gefucht. Offert. beford. unt. V 9 Haasen-

stein & Vogler, Danzig. (4338

Verkäufe

Gute Nahrungsstelle für junge Kaufleute!

Ein gutgeh. Delik. u. Kolonialw.

Geich. mit fehr f. Rundich.ift and

Unt. wegen sofort abzug. Dass. befind. sich in e. gr. Garnisonort von ca. 35000Einw. DasGeschäft

ift gut geleg.u.läßt fich fehr ausb.

Dff. u. P Z 366 an b. "Gefelligen"

3n bertaufen megen gur

Ruhefetung für 9000 & in Berlin

NeueWäscheplätterei

24 Blatterinnen, eleftrifcher Betrieb, Dampfmafchinen. (9704b

Pliquet, Beriln, Rofenftrage 19.

2fl., hübiche Stubenhündch. bill. au vert. Rödichegaffe 7, 1.(96006

Kanarien=

Zuchthähne u. Dennen billig zu

ert. Langfuhr, Hauptstr. 77, 1Tr.

Schwarzb.Ruh, die in acht Tagen friichmilchend wird, hat zu ver-faufen |Schiefelbein, Roftau.

Ein echter Hambg. Weighanb.-Zuchthahn (Brachterempl.) zu v.

Bangf., Friedensftr. 20 (Abeggft.)

Baldvögel zu hab befte anger

Bobe Seigen 26, Boi, 1 Treppe.

Sochtragende Ruh, die in diefen Tagen falben foll, fteht jum Berlauf Ohra, Berg.

ftrafte Dr. 13.

in Graudenz erbeten.

Pausgrundstück Turmittleren und kleineren

önigsbergi./Pr., worin sich ein

# an der Carthäuserstraße u. Unter-

itraße verkaufe unter günftigen Bedingungen zu mäßig. Preife. Wegen des notorifc. Mangels an guten Arbeiterwohnungen in Schiblit bietet fich Bauumter-nehm. gunftige Gelegenheit zu rentabelft. Rapitalsanlage.

Fritz Lenz, Carthäuserstraße Rr. 28.

Zoppot größeres Garten-grundftück, Winter- u. Sommer-Wohn., d. Pension. geeignet, fofort zu vert. Off. unt. A 777 an d. Exp.

Möchte das Haus in gut. Bauzu stand,71/2% verzinst.,6.cr.4000A Auzahl.bald verk. Anfr.v.Selbst reflekt.unt.**D 461** a.dieExp. (9624)

# Solides Hans

mit Garten im Zentrum Lang-fuhr, herrschaftliche Mittel-wohnungen, ift zu verkaufen. unter D 586 an die Expedition diefes Blattes erbeten.

# Grundflück

bei Röln Bpr., mit 226 Dt. Land, mit maffiven Gebäuden u. vollem guten Inventar, ift für den Breis on 45 000 M bei 12-15 000 M Anzahlung zu verlaufen. Räbere Austunft ertheilt

Adelhöfer,

Dangig, Mattenbuden 24 Habe eine Baustelle in Zoppot Substraße, 1100 [m groß, für 3000 A jum Berfauf. Senff, Frangiusftrage 4b.(96896 In St. Albrecht ift fortzugs. halber ein hausgrundftud mit ichon. Obstgarten u. 11/2 Morgen Gartenland fofort billig zu verfaufen. Paffend f. Rentier, auch zu jedem Geschäft. Lage fehr gunftig. Off. u. D 468 an d. Exp.

Gin fleines Grunbftud Ohra a. d. Chauffee mit guter Bauftelle und etwas Land gu verfauf. Off. u. D 536 an die Exp.

Wagen fast neu, Pferd ichottifc Dopvelponn, fraftig gebaut, 103 fehr flotter Ganger, abfol. fromm. Rah, Ausfunft durch frn Ober-

rogarzt Thomann, Schichaug. 20 Kanarienweibchen, rein Blut, Stamm Trute, billig zu haben Borftabt. Graben 37, b. Böhm. Junger Sund billig zu ver-taufen Beigmonchen-hinterg. 4. 2 echte br. Dachshunde, 6 Bochen alt,a15Mau vrf. Heil. Geiftg. 128,1

zu verkaufen.

Foxterrier (Sund), 13ahr alt, ftubenrein, zu verlauf.evtl. geg. Rehgehörne pp. u. außer dem Geschäft noch über 2000 & Miethe bringt, will ich zu vert. Offert. an Joh. Bartsch, Culm a./B., Friedrichftr. 5.(4797

Sibirifcher Windhund, rafferein, 9 Monate alt, weiß, langhaarig, zu verlauf. Zoppot, Warienstraße 7, parterre. (96736 2 gut milchenbe Rühe

au verkaufen in ber Bäckerei Neufahrmaffer, Fischmeisterweg. Ranarienhähne. Stüd 5, 6 Mg empfehle noch einige befte Bucht-weibchen Schuffelbomm 17,1 Tr. 2 fcmarze, fast neue Einsegn.-Anzüge find bill. abzugeben Kafernengasse 3 u.4, prt. r. (9601b Gr.Schwalbeng. 13,1, ist ein schw. neuesSpitzenfleid, Sportwagen, Säule, Serviertisch zu verkaufen. 2 gut erhaltene Anzüge billig zu verk. Gr. Mühlengasse 4, 1. 30 Stud Uebergieber a 6 M, 15 Westen a 1 bis 1,50 M, 20 Jadets a 4 M find zu ver-faufen 3. Damm 10. (9667b Tafelflavier fehr billig zu ver-taufen Bifchofsgaffe 29, 1 Er.

Floten, 1 Bither, 100 Taichenuhren von 5-30 M gu verk. 3. Damm 10. (9666b Gate Geige u.4 Akkamalatoren billig zu verk. Langgarten 102,2 [. Raps'scher Stutzslügel billig zu verk. Pfefferstadt 38 39, 3 Er.

Vianino, fast neu, billig zu verkaufen Lastadie 22, part. Gin gut Pianino ift wegen erhalt. Pianino Todesfall preisw.z.vf. Sufareng. 7a, Garth. b. jüd. Gemeinde. Ju bef. b. 4 Uhr. Alter eich. Ausziehtisch zu verf. Sandgrube 27a, 2 Fr. r. (96236 4 Cas nene ungebrauchte

Betten

find wegen Berkaufs des Gutes zu verkaufen Zoppot, Wilhelm: ftraße Ar. 14, 1 Er. (4612 Neue Pluschgarnitur, Schlaffophas i.Plüsch,Rips, birt.

Komplettes Dogeart-Gespann Reue Art, Fautenits u. Matr. find ftets zum Berkauf, Theilzahl gewährt,b.Tapezier **J. Tydussek**, Erinitati**s-**Kirchengasse 5. (91586

### Wegen Aufgabe meines

Politerwaaren-Lagers verfaufe ich Garnituren, Paneels, Schlaf= und andere Sophas, Chaifelongue, Bettstellen mit Matratz. u. Reilfissen zu äußerst billigen Preisen. F. Oehley, Bolsterer und Dekorateur, Neugarten 35c, pt., Eing. Schützeng verkaufe billig gute, wenig gebrauchte Möbel Häterg. 31. (92896

Plisichichlaffopha, Kleiderdrant, Bertitow, Undziehtisch, Stühle, Spiegel billig zu ver taufen Mildtanneng. 14,1 (93136 Ausziehb. Kinderbettgeft., a. als Wiege ben., z.vf. Hühnerg.6, b. Bf 1 Schreibtisch u. 1 nußb. zweith. Aleiderschrant weg. Bersetz. z. ver Neusahrwasser, Schleusenst. 13,1

Bettgest. mit Sprungiedermatr. bill. zu verk. Johannisgasse 47, 2 E. Edginsichr. u. Bettgeft. mit Matr. zu vert. Brabant 1, 2 Er. Ein Athür. ficht. Kleiderspind zu verk. Reiterg. 13, Friseurgesch Bill.zuvk.Sopha,Sthl.,lg.Spieg. Berich.Tobiasg.Holpit.2,Th.B,p Sopha f. alt z. vt.Johannisg.4,2 Sopha 24, Bettgestell., Federm 20, Effensp.7, Tijch 3, Sorgst. 15 Rüchent. 6 gu vert. Poggenpf. 26 Schreibt., Bettgestell, Stühle,gr. Tisch zu verk. Halbengasse 4, 2 Fortzugsh. zu vrt.: mah. Bücherdrant, do. ant. Pfeilerfp., 4 Stühl. nußb. D.-Schrbt.,2do.eleg. Säul

groß. Regal Weidengaffe 4b, 3r. Ede Strandgaffe. Händler verb Altes Sopha fehr billig zu nerfaufen Rittergaffe 5, Reller. Verjeyungsh.ift noch e. fait neues Vertifow. Wäscheschrank, Wasch-tisch mit Warmorps. (nußbaum) n. ein altes Sopha sofort zu vert. Langfuhr, Eichenweg 11, 2 Tr. r. But. Sophat. bill. z.v. Röperg. 2,11

Gin birt, bunfelpol, zweiperf aut erh. Bettgeft.mit Federmatr. runde eich. Bafchmanne,1 birten pol. Kommode, 1 fl. buntl. Quer piegel, 1 Baffertrage find zu ver taufen Hinterm Lazareth 5, part. Bu besehen Montag, d. 11. März Bettg. m. Mtr., 2Spgl.m.Glor.,4 Sth., 13-fl. Bttfch.z.v. Kohleng. 3.2 Ein 2:perf. Bettgeft., febr bill., gu verk. Langfuhr, Luifenftr. 1, part 1 nugh. Bertitow, 1 Rleider fpind und Sophatisch, fast neu, billig & vert. Fischmarkt 23, 1. (96946

1 Sopha, 1 biane Ampel, 1 meff. Kaffeemaschine sind Stadtgraben 7, 2, zu verkaufen. Fortzugeh. f. Mübel u. Rüchen-gegenft, zu vt. Johannieg. 57, 2. Bttgft., Pflrfpgl., Bett., Wäicheidert, Bdripd., Sphild., Machit., 2Seff., Aronickt., Lup., fl. Tifd., Neg., Bld., Amifeff. Johnnog. 19.1 1 Sopha 16.11, 1 fdw. Rodanz. u. ein schönes hellar. Kleid billig zu verk. Böttchergasse 15/16, part. I. Rugb. Rleiberfchrant billig zu vert. Tifchlergaffe 40. pt. Hundegasse 24, 3 Treppen, sind Dundegasse 22, 3 Treppen, sind De Ctinke und 1 Sophatisch fillig zu verfausen. Schlass. "Adrigdra. v. Brig. 115, 1.

Gelegenheitskauf.

Neue nußb. Kleiderichränte, Vertifoms,Schreibische, Sophaische, Waich- u. Rachttische, Bettftellen zc. zu den billigft. Preifen 2 Damm 18 part. zu verfi. S. Schlaffopha, Sip auszuz., 28, mahag. Ripefopha 25, hochfeine mah. Kommobe 16, Spiegel 3,50, 2Bettgeftelle 6,50u.4,50, Lifch 2,50 n.Bierapp. 3. v. Altift. Grab 38, p.

## Obst-Verkauf.

Apfelsinen, 6 Sorten, Dutzend von 40 A an bis 80 A, Alchfel, 8 Sorten, 5 Liter-Mant 50 A bis 90 A, Birnen und Citronen,

Eschner, (96826 Butterthor, Kahn. Schneibermaschine, gut erhalt., du verk. Tagnetergaffe 5, 2, vorne. Müllkösten

Eisenblech fteben billig gum Ber-

### 106 m Gartenzaun aus Schmiebe. eisen, auch getheilt, sehr billig au verkaufen Langgarten 60. (96866

2gut. einfp.Raft.-Wag.,1 Geichirr, Delplane, 1 gr. Regal, 2 Dild. Eimer billig ju verfaufen. Schiblit, Oberftrafte Rr. 45. 1 Raubant, 2 Schraubzwingen zu vert. Rammbau Nr. 49, 2 Tr.

1 neufil. Bierap. d.285 fett 125.4, 5arm. Gastroni. Iflam eleft. Bel., Bandbild10jent5.2, Kloft., Glef., Rleidericht., Schreibset, Spield., 15Zifch., 36St., Glaffch., Schiffsw. Tau, Eierbrutm., Soph., Portier., Streichb. Zigabich. Brobbantg. 4&

Rinderwagen fast neu, zu verkausen Pfeffer-stadt 65, hinterb., 2 Trepven. 1 Schiffem , Zau, Gierbrutmafd. Glaferich., Farbmühl ,gr. Milcht., Bild., Gläf & vl. Brodbanteng. 48. Ein Objektiv ift billig zu haben 3. Damm 10. (98896

# Die Einzige Tuchfabrik

Doutschlands, die ihre Fabrikate direkt an jeden Privatmann versendet, zeigt hiermit an, dass sie mit dem Versand ihrer

neuen Herren - Stoff - Frühjahrs - und Sommer - Kollektion

begonnen hat und Muster sofort an Jedermann franko versendet. Nur beim Bezug aus unserer Fabrik kaufen Sie direkt und entgehen dadurch dem Zwischenhandel.

Rester stets am Lager! Muster franco!

Lehmann & Assmy, Tuchfabrik, Spremberg, Laus.

. Schneidermeister, die von uns bezogene Stoffe gern verarbeiten, weisen an jedem grösseren Platze nach,

en eingeführt: Damentueh

3000,---

Jaus- u. Grundbesitzer-Perein

gu Danzig.

Lifte ber Wohnungs-Anzeigen,

welche ansführlicher gur unentgeltlichen Ginfict im Bereins-Burcau, hunbegaffe 109, ausliegt.

Bereins-Burcau, Hundegasse 109, ausliegt.

A
3000,— Herschaftl. Wohnung v. 9 Zimm., Bab, Bersonengusyag, Centralbeizung, reicht. Zub. Dominitswall5. Mährers daselbst im Kaden bei Worner.

1250 u. 1450,— Wohn. v. 5 u. 6 Zim., Bab, Gart. m. Baube, reicht. Zub. Langt. Brunshöser Weg 4B. Näh. 2Ctg. S50.—950 5Zim., Cb., a W. Bad, Zb., Zopp., Seestr. 44, a. Martt. 1600,— Wohn. v. 7 Zim., Bd., Z., z. 1. Upril Langsuhr., Haupist. 41. 200,— 1Geschäftsta., 57am groß, z. 1. Upril Langsuhr., Daupist. 41. 200,— 1Geschäftsta., 57am groß, z. 1. Upril Langsuhr., Haupistr. 41. 200,— 1Zeschäftsta., 57am groß, z. 1. Upril Langsuhr., Haupistr. 41. 200,— 1Zeschäftsta., 57am groß, z. 1. Upril Langsuhr., Haupistr. 44. 200,— 1Zeschäftsta., 2Düddent., 2B., soi., soi., p. 2gi., Hutt. 42. Et. 1300,— 7. 1m., Badest., 2Wäddent., 2B., soi., soi., p. 2gi., Hutt. 42. Et. 1300,— 7. 1m., Badest., 2Wäddent., 2B., soi., soi., p. 2gi., Hutt. 44. 200,— 4 Zimmer, Schr., Frendenz., Badestube, Zubehör, Thornsche Weg 18, hochpart. Käh. das unten. 25-40 1288. v. 33, Balt., Zub., v. Zan. das., in. Mährers 2000,— 9 Z., 1 Frembenz. Balt., Zub., sod., soi. Washers. 2000,— 9 Z., 1 Frembenz. Balt., Zub., sod., soi. Breschke. 1450,— 6 Zimmer, Mäddenst., Balt., Zub., soi., seischie. 1450,— 6 Zimmer, Mäddenst., Thr. 2gs., Brunschfw. 29. sch., 2. Et. 400,— 32., Clasv., Zub.1. Apr. 2gs., Brunschfw. 35. 1. Np., 183. 900.— 6 Zim., h. Küce., Zub., foi. ob. spät. Bleischergie 72. 1450 8 Zim., Bad, Mäddst., Zub. foi. ob. spät. Bleischerm. 17. 750,— 4 Zimm., reicht. Zub. Et. vonschafterw. 12a. N. 12r. r. b. Wolff. 800,900u. 1200 4-53., Bad., Beterha.b. Prom. 29. pt., 1. u. Sch. 500—1150 8 u. 63., im. h. H., B., B., B., Langs., Perkannshöserm. 17. 750,— 4 Zimm., reicht. Zub. Zhan., Breinerg., R. Melzerg. N. p., b. Bach. 550,— 3 Zimm., veicht. Zub. Zhan., Brüngeren. 12a. N. 12r. r. b. Wolff. 800,— 32., Rüce, r. 3b., 2. u. Apr., Carreng. 5, 2. 1 R. R. 6. 300... 450... 3b., Rab., Beterha.b. Dihnerberg. 12. N. p., 6. 300... 450... 3b., Rab., Ban., Brüngeren. 1. 200... 200...

500,— 38imm., reichl. Zub. Dominitsmall 18, Quergeb., 2. Et. 700,— 33imm., reichl. Zub. Dominitsmall 13, Vordergb., 3. Et. 800,— 5gr.h. Zimm., h. Küche, Ert., reichl. Zub. Langgart 97, 99. 1200,— 63 m. epil. Bab. rchl. Zb., &ei. 11-1. hundeg. 112, 3. R. daf. 1800.— 83, r. Zb. 1. Febr.o. ip. Weibeng. 1e. R. Baubureau daf. 300—475 2 bezw. 3 Z., Zub. gl. vb. fp. Langgarter Wall 10. 2400,— 10 Zimm., Siall, Gart., reichl. Zub., fofort od. fpät. Barodiesgasse 35. Näh. Steindamm 24, Romtoir. 525,— 3 Z., Zub., p. fof. od. ip. Thornseeveg 17. | R. Steind. 24, 26—30.2 "16.] im Romtoir. 800—900 4 Zimm., Zub., ev. 2 Komt. Hundeg. 41, R. prt. 460,— 3 hrsd., Zentr., k. Kd., Zb., dinterg. 14, 1. R. St. f. Cv. 51. 480 u. 530,— Wohn. 32im., Zb., dinterg. 14, 1. R. St. f. Cv. 51. 480 u. 530,— Wohn. 32im., Zb., dinterg. 14, 1. R. St. f. Cv. 51. 480 u. 530,— Wohn. 32im., Zb., dinterg. 14, 1. R. St. f. Cv. 51. 480 u. 530,— Wohn. 32im., Zb., dinterg. 14, 1. R. St. f. Cv. 51. 480 u. 530,— Wohn. 32im., Zb., dinterg. 14, 1. R. St. f. Cv. 500,— 3 Zimmer, Küche, reichl. Zubehör Engl. Damm 11. 360,— 2 Zim., Zub. Hopornscherweg 18a,p. R. Koggenpf. 45,p. 750,— herrigh. Wohn. v. 33., Rb., Balt. Rohlenm. 17, Rb., i. 2b. 600,— 4 Zimmer, Zubehör Faulgraben 28, Näh. das. im Laden. 950,— 6 Zim., Bab., Langaarten 78, patt. Rift. Grab. 17/18,1. 1050,— 1 Saal, 5 Zimm., Garder. v. Spindz. Bleischerg. 40,2. 400,— 3 Zim., Zb., Langaarten 78, patt. Rift. wab. 17/18,1. 1050,— 1 Saal, 5 Zimm., Garder. v. Spindz. Bleischerg. 40,2. 400,— 3 Zim., Zb., Langaarten 78, patt. Rift. im Laden. 800,— 3 Zim., Zb., Langaarten 78, patt. Rift. im Laden. 800,— 3 Zim., Zb., Langaarten 78, patt. Rift. im Laden. 800,— 3 Zim., Zb., Langaarten 78, patt. Rift. im Laden. 800,— 3 Zim., Zb., Langaarten 78, patt. Rift. b. Wondt. 600,— 31. Hing. Langa. Reichottland 9 Räh. b. Wondt. 600,— 31. Hing. Reichottland 9 Räh. b. Wondt. 600,— 31. Hing. Reichottland 9 Räh. b. Wondt. 600,— 31. Hing. Reichottland 9 Räh. b. Wondt. 600,— 31. Rift. 600,— 32. Reich. 200, R. Reiler, Barbeit. 200, R

Grt.,p.f.Kent. a.z. Enrin. Lgf., Neuschottlb. 9. Wondt.
2100,— 9 Zimm., Badest., gr. Bod., gr. Keller, Gart., Zubehör, evil. auch Pserdestall, Gr. Allee, Lindenstraße 3/4.
600,— 3 Zimmer, Entr., Flurvel., Zb. Weideng. 4b. hochet.
500,— 3 Z., Küche, Zb. Betersh. a.d. Nad. 24,2. Nh. a.d. Nad. 6.
360,— 2 Z., helle Küche, Zb. an rub. Einw. v. 1. April zu
verm. Lavendelg. 6/7, 4. Nh. Rabuths Wöbelmag.
21,— 2 gr. Zimmer, Zb., Eintr. in Garien Stadtgebiet 6.
342,— 2 Zim., Entr., Küche, Bod., Kellerve. ) Näh. Kasernen324,— 1 Zimmer, Kad., Küche, Kell., Zb. ) gasse 3/4, 1. Etg.
875,— 2 Zim., Cad., Küche, Gart., Zub. Langs., Haupstr. 4.
500,— 4 helle freundt. Zimmer, Zubeh. Grüner Beg 8.
550,— 4 Z., Zub. Schichaug. 14, 1. N. b Schottler, Kölscheg. 5.

550,— 4 Z., Aus. Saidaug. 14, 1. K. b Schemer, Kotideg. 5.
7700,— 4 Zim., Balt., Ert., Bad, Zib. Habe Alee, Lindenitr. 23.
500,— 4 Zimmer, Balt., Mäddengel., Zubeh., Halbe Alee,
Ziegelft. 7. auch Eing. Lindenitr. 7. Besicht. 12—4Ugr.
1350,— 6 Zimm., Bad, Beranda, Gast., Zub., Beidengassett.
450,— hochersich. Bohn. v. 3h. Zimm., Zub., Sandgrube 50.
900,— 4-53, Kadst., Zub., Langgri. 78, 1. 113. Klempner 1b.
830,— 4 Zimm u. Badest., Thornschool. Reterish a. Kram 20.3.

830,—4 3 imm u. Badeft, Thornscherm. 19.2. Nāh. das. unten. 1050,—5 3., Bads., Jub., Burichgel., Retersh. a.d. Krom. 29.3. 1400,—6 3., Bads., Mochst., Jub., sof. od. spät., Weideng. 2, 2, 800,—2 gr.Z., 281. Z., Entr., Mädchenkube, Zubeh. Berholdsche gasse. Näheres Langenmarkt 13, 3. Etage. 700,—3 Zinmer, Bad, Nädchenkube, Zubeh. Berholdsche gasse. Näheres Langenmarkt 13, 3. Etage. 700,—5 Zimmer, Bad, reichl. Zub. Psissen 27, 3. A. 23, part. 1200,—5 Zimmer, Bad, reichl. Zub. Psissen 37, 2. Eta. 650,—4 Zimmer, Alk., Entr., Zub. Anterschube. A. Dundeg. 94. 450,—2 Zimmer, Alk., Entr., Zub. Langearten 39, parterre. 24,—2 Zimmer, Zubehör Langgarten 39, parterre. 24,—2 Zimmer, Zubehör. Näheres Langgarten 63, pt. 270,— und 290,— Bohn. von 2 Zimmern, Garten, Zub. Langschr., Bad., Daupist. 42, Post. 850,—5 Zimm., Bad., r. 36. 1. Ap. o. sp. Schleuseng. 13, 1. 750,—5 Z., 2 Eb., Beranda, Zb. Langs., Johdb.b., da.b. Rirche. 900,—5 Zimm., Bad., Mädchst., Balt., Erk. Eindigt. 16, 1. 4 Zimmer nebst Zubehör Landegasse 60, 1. Et. Näh. im Lad. 7 Zimmer, Stal., Garten, Zubeh., sofort

Bimmer, Stall, Garten, Bubeh., fofort | Raberes Lang-Bimmer, Bubehor fofort

Die Sache ist nicht SO sondern

Wer

# Möbel,

Polftermaaren, Beiten, Teppiche, Gardinen pp. gut und preiswürdig

Theilzahlung

kaufen will. wende sich

Langgasse 13 1 Treppe, gegenüber der Löwen - Apotheke.

Sehr gut erh. mah. Cylinderbur. zu vertaufen Halbengasse 4, 2. Fahrrad umftandehalber Ohra, Radaunenftrage Rr. 46. Zigspap z.v. Löw. Ap. Langg 73.

SO!

Singer-Maschine billig zu vert. Brodbantengaffe 34. part. Baar Bruftblattgeschirre, fomplet, mit Reufilberbeschlag, bill.8.vt. Guteherberge 34. (96716

Ca. 1000 Ctr. Daber'sche Efkartoffeln hat abzugeben Gut Wittstook bet Oliba. (96776

Fahrrab zu vert. Rojeng.3, 2 r. Linoleum-Ausvert., a. Tapeten bei einer Rolle 11/2 Met. Borbe umfonst Brodbankeng. 48, 1.

Vorjährige Commer-Jaquets ! Aragen u. Capes Regenmäntel Kindermäntel Costumes

Ernst Fischer

Benn Sie einen geschmad. vollen, chit gearbeiteten

gebrouchen, so taufen Sie benselben zum billigen Preise nur bei (4741 J. Jacobson,

Solamarft 22. Rabatimarken werben gugegeben Eine wenig gebr. Rähmaschine ift

Meues Damenrad (Brennabor) frantbeitsh. 6. zu pri. Altst. Graben 86, im Laben.

an prf. Langgarten 112, B., 1 Er.

Sitzbadewanne. faft neu, ju verlaufen Borftabt. Graben 37. Böhm.

200 Taschen-Uhren, f. Berren u. Dam., in Golb u. Gilb. 20 Regulator-Ilhren,

5 Fahrräder, gebr billig zu verkaufen. Milehkannengasse 15, anftalt.

Ca. 200 Ctr. Kuhhen A. Sporling, Güttland.

36 feine Belten und Kissen, 8 feine Nähmaschinen, Epicaet, Stühle, Bilber,

5 Jahrräder etc. fehr billig zu vertaufen. (95306 Leihe Michhannengasse 15. 1 Herren. u. 1 Damenfahrrad fof. bill. 3u v. Mattenbud. 38.2 (4562 Eine Schuhm -Arm-Maich ,f.neu ist billig zu vi. Trinitat.-Rirchg. 9. Heizbar. Babestuhl, altes Sopha zu verfausenhirichanfie 6, 1Er.r. Mite Weinpfropfen gu vertaufen Diebaerthor 8.

## Wohnungen.

Langfuhr, im schönen Gartenh., 1 hübiche frol. Wohnung, Entr., 2 Zimm., Küche, Wasch!, Bleiche fr. Wäscheroll. 20 M, eine Part.-Wohn., 2Sib., gr. Cab.21 M, beibe viel Zub., lett. auch f. Schuhm. Näb. Brunshöferweg Nr. 37.

Arantheitshalber ft eine Wohnung mit 2 preuß. Morgen groß Dbstgarten a. vm. St. Albrecht, Pfarrborf 1. (97016 Paradiedgasse 8—9 ist die 2.u.3.Einge, best. auß Zimmern u. Zubehör billig zu vermiethen. Zu erst. daselbst 2 Tr. (9685b

Herrschaftl. Wohnnug v.3 Zimmern,2hell. Cabinet., hell. Rüche u. Keller v. 1. April zu vm. Näh. Portechaiseng. 8,2Tr. 196906

Zoppot. 1 herrichaftl. Wohnung, 5 Zimm., Badeftube, elektrifches Licht 2c.,

zu vermiethen im neuen Haufe Danziger-Straße 5a. Stube, Kb., Küche, Keal., Bod. 16.A., Stübe, Kch., Keal., Bd. 14.A. fof. 3.v. Lindenhof, Halbe Allee. Witt. (97036

Wohn., Allee, Bergstr., m. 16.A. zu verm. Näh. Sandgrube 29. Zopvot, Danzigerfir. 25, zum 1. April 2 Stuben u. Küche für 18 A. zu vermieth. (9691b Ohra, Bergftrafte 13, if eine Wohnung zu vermieth

23imm.u.Bub. f. 24. au vm. Gr. Baderg. 12/13. Näh.b. Bizewirth. Langfuhr Sanptftrafte 57, 1 Er. Hodjelegante

Wohnung, 7239 7 vb. 8 Zimmer, Bab, Beranda, Maddenfammer pp., großer ift die neu detorirte 1. Etage, beft. Garten,

Zentralheizung eleftrifche Beleuchtung, jum 1. April ju vermiethen. (Das Saus ift bereits vier Monate geheizt.)
H. Barczewski.

Gine Manfarben-Wohnung, 3 Zimmer 2c., billig zu ver-mieihen im neuen Haufe Danziger Straße 5a. Näheres auch Holzmarkt 11, 1 Tr. (9697b Langfuhr, Efchenweg 11, Wohn, v. 2 Zimm., gr.Entr., hell. Kliche

Bubehör zu vm. Näh vart rechts. Fischmarkt No 8 ift die 1. Etage, 4 Zimmer und Nebengelog zu vermieth. (9696b 3 Wohnungen gu 10 u. 7 A monatlich zu vermiethen. Zu er-fragen bet Frau Kusch, Ohra, Niederfeld &

Laftadie 28 ift e. Wohn., St.u. Rch. u. e.Borberm.v.St.,Cab.,R., Bob. u.Reller zu vm. Rah. 2Tr. (96926 Schiblit, Carthauferftr. 69, ift e. trodene Reller Bobn., auch gur Meierei geeignet, ju vm. (96936

Stadtgraben Ur. 15 habe noch eine Wohnung von 6 Zimmern und eine von 4Zimmern, hochherrschaftlich andgeftattet, mit Balton, Bab, Mädchenftube, Speifefammer, Gasbeleuchtung, fom. gr. Reller u. Bobenraumen per 1. April evtl. etwas früher zu vermieth. Besichtigung täglich. Raberes bem Volter ober Englischer Damm 14, 1, (9702b

Oscar Milaster. Schidlit, Unterftraße 29, ift eine Wohnung gum 1. April gu verm.

Schidlit, Weinbergftraße 26 Wohn, fogl. od. 1. Apr. zu verm Langfuhr, Eigenhausstraße 28, Wohnung v.St., Cab., Adj.u. Nbg. a.anft.kbl.Ehel.vb.a.alt.Damez.v Eine herrsch. Wohnung v. 3 bis 4 Zimmern nebst Zub. v. 1.April zuvm. Altst.Graben 96/97,2Tr.I. Altichottl. 125, am Schweizerg., eine kl. Wohn. für 6 M an einz. Berfon ob. kinderl. Leute zu vm. Langgarten 11, Dof, fleine Wohnung v.1. zu vermiethen. Stadigebiet 140, Wohnung von 23m., Küche u.Wasserl. zu verm.

Zoppot. Bartenhäuschen von 2-3 Zimm., Bubehör, ferner 4-6 Zimmer, lubehör, für Sommer oder jahreswohnung zu vermiethen Begnerstraße 5a (Benzlerstr.) Bimmer u. Zubehör, für 24.11. zu verm. Altstadt. Grab. 25. (96786

Jopengasse 27 ift die 2. Stage, 4 gr. Zimmer mit allem Zubehör, im Ganzen oder getheilt zu je 2 gr. Zimm. u. Zub. per fof. od. 1. April z. om. N. ITr. Reufahrwaffer, Schleufenftr. 12, Wohnung von Stube, Cabinet und Rüche, und Stube, Küche mit Bubehör per 1. April zu verm. Räh. bafelbst u. Beil. Geistgaffel.

Wliva. Am Karlsberg No. 9 a, eine **Wohnung v.** 3 Zimmern, geschl. Berand**a u.** sämmtlichem Zubehör zu vm. **A. Kirschnick**. Wohnung für 30 M monatlich u vermieth.Fischmarkt 15, 1 Tr Ohra, Bergftr., schöne gesunde Wohn. für 7 u. 8 M zu verm. Zu erfr. Petershag. an d. Nad. 18, 1. Boppot. Oberwohn., 2 heigbare Bimm., Küche, Kamin., r. Nebeng., Pr.250A Bef. B. Sübstr.32, Das. e.23imm., Lücke, K. mtl. 11.4(4625

Langgarten No. 31a (4815 a. 2 zweif. Zim., 1 Mansarbenst., Rüche, Boden, Keller, Gärtchen 1. April zu verm. Räh. 3-5 Uhr Wilhelnitheater zu erfr. (94216 Frdl. Borderwohnung, Stube, Kab., Küche n. Zubeh. z. 1. Apr. zu vrm. Schiblig, Unterftr. 4. (9561b

4 Zimmer nebft reichl. Bubehör gum 1. April ju vermiethen. Baumgartiche-gaffe 9-11, Ede Parabies-gaffe. Räheres im Laden. Herrschaftliche Wohnung.

Sandgrube 21. Gartenhaus. Wohnung von 6 Bimm., Balton, Entree, Babe- u. Mabchengimm., Gintritt in den Garten, Trodenboben nebft reichlichem Bubehor um 1. April 1901 gu vermieth. Beficht. von 11-3 Uhr. Raberes bafelbit im Bureau ber Sanb. wirthichaftstammer.

Holzmarkt 5, 1. Etage, 4 Zimm., bish. v. praft. Arzt bem auch zu Bureauräum. od. Geichäftel paff. 1. 1.April 1901 zu vm. Näh.11 bis Worm. Rah. das. 3. Etage. (1785

Junkergasse 2, vis-à-vis Haupteing. b. Markth. find bochherrich. Bohng., 6 Zimm., Entree, Bad, gr. Mädchenst., Walcht., Gartbn., 1. April zu verm. Näh. Komtoir Lichtenfeld. Breitg. 128 9. (3859

Langindr, Derthaftraße 17, 2 Wohnungen von je 3 Zimm., Zubehör für monatlich 28 resp. 30 A zu vermietigen. Näheres daselbst bei herrn Restaurateur Zwei Zimmer, Entr., h. Rüche, 36.

Grabengaffe 4 zu v. Nah 22r.its.

Billa Râte Hauptbahnhof Jungfiadt. Blumenstraße Rr. 1, Langsuhr Gassellen, Bohn. 38imm. u. 28imm. zu vermiethen, auch Sommer- Zubeh. Wascht. u Trodnb. 1.Apr zu verm. Räher, part. Boenig

Balton, Garten. Rah. Friedens-fraße Nr. 25. 20. M. u. 12,50 M. g. 1. Upril g. um Baube v.fof. z.v. Auf Bunich a.f.b. Nah. Baumgartichegasse32/83, 2 Sommer, Jaichtenthalerweg 298

Steindamm 25, hochparterre, &Bimmer, Bab pp., jum Breife von 575 & ju ver- Bohnung von 2 Stuben u. Ruche

mohnung, 5 Stuben, Beranda,

Dobe Seigen find 2 Wohnungen

Mehrere fleine Wohnungen zu vermieth. Stadtgebiet 77,79, Rab. dafelbst bei Peters. (9665b

Renfahrwaffer, Billa Martha, ift noch eine fcone zu ver- Wohnung von 2 Stuben u. Küche Stube, Cavinet u. Zub. v.1.April Ohta-Liederseld 11 f. frdl. an fleine Familie f. 19.12 mon. zu (19575b) Fischmeisterweg, in der Baderei. verm. Näh. Fleischergasse 74, 1. Wohn. so. ob. spät. zu vrw. (195046 1 frol. Bohnung für 13-16 montl. St. Michaelsweg 4a ist e. Sinbe miethen. Näheres im Apmtoir billig zu vermirthen. Näheres it zu pm. Geiligenbrunn Ar. 27. und Küche an ruh. Leute zu verm. bortselbst. (9575b) Filchmeistermeg, in der Röckerei

Haus- n. Grundbesitzer-Perein von Laugfuhr und Umgegend.

Bu vermiethen: 1000 5 Bimmer, Bab, reichl. Bub., Am Johannisberg 3. 800 4 Zimmer, Bad, Balton, reichl. Zubehör, Daupiftrage34. 800 4 Zimmer, Balt., Bad, reichl. Zub., UmJohannisberg.
450 3 Zimmer, Zubehör, Herthaltraße 11.
420 3 Zimmer, Zubehör, Herthaltraße 11.
600 4 Zimm., Zub., Brunshöferw 27. R. Aleinhammerweg 2.

500 4 Zimmer, Brunshoferw I. A.A. Aleingammerweg V.
500 4 Zimmer, Zubehör, Brunshöferweg 26.
500 4 Zimmer, Beranda, Zubehör Nühlenweg 1.
400 3 Zimmer, Bad, Zubehör, Martenfiraße 23.
380—460 4 Zimmer, Zubeh. Elsenftraße 17, bei Johannsen.
240 2 Zimmer, Zubehör, Mühlenweg 1.
1. Laden mit Wohnung, 2 St., Zub. Brunshöferweg27 f. 700.
2. Laden mit gr. Rebenräumen event. Keller, Hauptfix. 57, für 900 & per 1. April zu vermiethen.
2. Laden mit aber ahne Wahnung bill. 20 nerm. Hauptfix. 120.

für 900 M per 1. April zu vermiethen.

1 Laden mit ober ohne Wohnung bill. zu verm. Haupiftr. 120.

1200 6 Zimmer, Zubehör Raftanienweg 6, bei Kloin.

530 4 Zimmer, Bad, Balkon, Zubehör Ahornweg 8.

300 2 Zimmer, Kabinet, Balkon, Zubehör Ahornweg 8.

450 3 Zimmer, Zubehör Haupiftraße 55.

400 3 Zimmer, Beranda, Zubehör Eschenweg 5.

550 I Zimmer, Beranda, Bubehör Eschenweg 5.

425 3 Zimmer, Beranda, Zubehör, Eschenweg 14.

550 5 Zimmer, Garten, reicht. Zubehör, Brunshöferweg 19.

1800 7 Zimmer, auf Wunsch 9 Zim., Beranda, Bad, Garten, Bentralheizung, elektr. Licht, auf Bunsch, Pserbestall Haupiftr. 57.

525 4 3immer, 2 Balt., Buben. Eljenstraße 10, Raberes bafelbit

360 4 Zim., Zubeh., Sartenbenut., Gut Silberhammer. 325 Geschäftsteller mit Wohnung Ulmenweg 9. 5—600 4—5 Zimmer, Loggia, Bab, Garten, Zubehör

Mühlenweg 3. 360 3 gimmer, Zubehör Herthastraße 17, 1.
276 3 " " Bahnhosstraße 20a (Birkenallee).

360 3 " Bahnhofftraße 20a (Birtenallee).
600 5 " Balkon, Zubehör Mühlenweg I, 1.
375 2 Zimmer u. Cab., Garten, Zubehör Haupehör Hauptstraße L.
204 2 Stuben, Zubehörkabesweg 1.
900 5 Zimmer, Zubehör Hauptstraße 35.
Kleine frol. Wohnung A. 15 p. Monat Kastanienweg L, 1.
Langfuhr, Hauptstraße 87 u. Eschenweg 1, herrich. Wohnungen von 3—4 Zimmern, Zubehör sofort ober später zu nermierhen. zu vermiethen.

trodener Derraum zu Berkfiatt ober Lager, bicht an ber Bahn, 100 mm groß, fof. zu. vm. Kaftanienweg 4, 1.

Unscre Wohnungsliften liegen aus in Tites Hotel, Café Dross, Restaurant Artushof, Restaurant Müller am Markt und Café Krause.

find Wohnungen für 10 M mon zu vermiethen. Oliva, Ludolfinerweg 12, am Balde, find Wohnungen von

4 Stuben u. Zubeh, für 300 M an rub. Einwohner zu vrm. (96576

In mein, neuero, Sauf am Olivaerthor 19, f. v. 1.April Wohn., 3 u. 23imm. n.Rüche u. Zubehör billig zu verm. Besicht. u. Aust. das. (9263b

Bohn., St., Küchanth. m. eig. Herd, gr. Bob., z. 1. Upr. f. 14M an kleine Fam. zu vm. Gr. Konnengaffe 2.

Per 1. Oftober find oleg. Wohnungen m. Babe. u. Gaseinrichtung

von 8-10 Zimmern, Balton u. Erfer, i. Neubau Bfefferbet Ricohert & Bühring, Faulgraben Nr. 6/7. (9680b

E.fl. freundt.Wohnung v. Stuve, Rüche, Boden g. 1. April gu ver-mieth. R. Hunnerberg 7 i. Lab.

Gelegenheit! Am Bahnhof Langfnhr weg. umsugs ift eig. Daus mitt. Wohn. v. 3 Zimmern, Zubehör, Laube, Bahnhofftrage 11 gum 1. April eventl. auch früher zu vermiethen. Preis 380 & Bis 1. Oftober Breidermäßigung. Langfuhr, Ulmenmeg 12, nahe d.Hauptstr.Borberwohn., 23im., reicht. Nebenr., gr. Trodenbob., Gartenben.v.fof. & vm. N. part.r. Große Bergftrafte 18, Allee eine Bohnung gu vermiethen Neu det. Bohn. 2Stub., Rüche, all h., St. u. Laube bill. gu vm. Bury, Badermft. Langf ,Abengft. (96756

3 Jimmer, Zubehör sofort fuhr, Johannis2 Geschäfte mit Wohnung sosort thal24, Ediaden die von Herrn Bauinspelor Links bew. Wohn. v. 7 Jim., Bades, 2 Valkons, Eintr.i. Gart., Waschküge u. Zubehör sosort Halbe Ales 6. Näheres Lindenstraße 27.
5 Z., Badez, Ach., Zb. z. 1. Ap. Gr., Gerberg, 3.2. Ves. 11-1Uhr.
2 Z., Ent., Zb., Konst. A. Brit. Gr., Poggps. Ede N. Handeg. 109.
6 Z., Bades, Ent., Zub., Funkerg, 2. Näh. Brettg. 128. H. Komtort 4u. 63., Bad., Erf., Ist., sie keresch. a. d. R. 10. N. b. Kort., Seitgb. 6 gr. Jimmer, Bades u. Mädchenst., Gart., Zub., sofort od. später Schleuseng. 12. Näh. b. Kenkowitz, Bistoria-Pass. 1. L. h.
1 Laden nebst kleiner Wohnung. Näheres Faulgraben 23. Breitgasse 56, Eing. Zwirngasse, 2 Zimm., Kdp. 2c. I.April zu vrm. Preis 425...A. N. imKomtoir 1 Tr. Schleuseng. 12. Näh. b. Renkowitz, Bistoria-Pass. 1. Th. 1 Laben nebst fleiner Wohnung. Näheres Faulgraben 28. 1 geräumiger Keller, zum Bierverlag pass., Hundegasse 22. Wohn. v. 6, 4, 8 u. 2 Jimm., Zub., Gartenanth., ed. auch Pserbest., Lang., Hochstr., vis-deris d.n. Dusarentas. 1Saal, 73, Iddo, en Pserdest., Joso., sp. Weidel. 35. N. Hrichg. 15.1. Herrsch. Wohn. von 5 2., 3b. Kaulgraben 10. Kh. pt. rechts. 2 Jim., Entr., Zub. Weidengasse 3, pt. Näh. Langgarten 82. 1 Saal 3 gr. Zim., r. 3b. Langgart. 6/7, 1. N. prt. Pallauch. 3., 1 Cab., Jub. 3. 1. Oft. Langenm. 31, S. Et. Näh. t. 3b. 4 Zimm., Zub. Abegg Gasse 12s, n. d. Apoth. N. 2. Et. Glodd. Lad. u. Wohn., gr. rr. Kemise, Kl. mit Str.-Rein. Hundeg. 86. 384 und 474,— 3 Zimm., Zub. Jungstädtg. 3. Näh. pt. links. Stube, Rabinet, hell. Ruche, im

Näheres Fleischergasse 70, 2 Tr.

anst. Hause Riederstadt gleich a. du Ofiober an alt. Linderl. Leute zu verm. Off. u. D 577 a. b. Exp. Golbichmiedeg. 7, Bohn. v. Sib., Cab., Küche, Zub., monatl. 25 & an rub. Bewohn. z. 1. April zu vm Frdl. Wonnung v. 2 Bim., Entr., Ka., K., B., Wich., Tranbd., ist v. 1. Upr.z.v. N. A.d.gr. Mühlelb,p.l. Befterplatte, unmöbl. heigbare Bohn. v. 4—6 Zimm. u. viel. Zub für das Sommerhalbi.bill.zu vm. 21.Az.verm.Baumgarischeg.27,1

Stub., Rab., Rüche, Bob., Rell.für Eine freundliche Wohnung von Stube, Cab. u. Zubeh. für 12 M. zu vermieth. Heiligenbrunn 27. Wohnung.von Lauch 2Zimmern, Ruche, Bub. an anft. Leute gu um. Näheres Hundegasse 78, 2 Tr Brich. Whn.,48.u.r.8b., 3.1.Upril 3.vrm., a halbi. Seil. Geiftg. 103,1.

Oliva, Rosengasse Nr. 20, Vorstadt St. Albrecht 9

ift eine Wohnung, bestehenb aus I Stube, Rabinet, Rüche, Kartoffelland u. Eintritt in den Garten, für monatlich 16 A. vom 1. April zu vermiethen. Näb.St.Glifabeth-Kircheng.L. Ohra, Südliche Hauptstraße 16, find Ober. u. Untergelegenheit. mit allem Zub. zu vermiethen.

Eine Bohnung ift gu ver-miethen Ohra, Rofengaffe 14. Beil. Geiftgaffe 49, pt., Wohnung von 23imm..Cab., Entree, heller Ruche, Sof nebft vielem Zubebör für 500 M gum 1. April gu verm.

Sandgrube 37 ist 1 herrichaftl. Wohnung von 6 Zimmern mit allem Zubehör per 1. April zu vermiethen. Auf Wunsch auch Pserbestall. Näheres vart. rechts, von 10—1 Uhr.

Diehr. froi. Wohnungen billig zu vrm. Ohra an d. Diottl. 10. (9428b

Brojen, Pilla Eugenia. ist die halbe 2. Etage aus 3 groß. Zimm., Küche, Beranda, Wasserleitung, Kloset u. allem Zubehör vom 1. April zu verm. Näheres daselbst 1 Treppe, rechts. (744 Stube, Cab. u. Zub. zu vermiethem Fleischerg. 39, p., v. 10U. B. (94706 Stadtgebiet, Burftmachera. 95b. Bhn., St., Dchft., Not., K.B., St., R, Brbg.f. 18.12. v. N.d. 12. (9519)

Stadtgebiet 97 im Borberhaufe, eine Bohnung, 2 Stuben, Rabinet, fammtl. Bub. an ruhige Leute zu verm. (95116

Oliva, (92976

Zoppoter Chaussee 7, find Bohnungen von 2—3 Zimmern mit Zubehör fofort oder 1. April zu vermiethen. Räheres bafeibft.

Versetzungshalber Wohnung,

4 Bimmer nebit Bubehör, pet 1. April Langfuhr, Jaichtenthalerweg 20, links, au ver-Melzergaffe 17, 3 Tr., ift eine fleine Bohn. zu vermieth. (96456

Oliva,

Georgstrafte 10, 1 Tr., 6 bis 7 Zimmer verjetungst. zu vm., evil. möbl. als Sommermohn.

\*\*\*\*\*\*\* Derrichaftl. Wohnung, 5 Zimmer, reichlicher Zu-behör, Babe- u. Dladchenzimmer, Gas.Einrichtung, Baichtuche, Benutzung bes Gartens p. Apr. zu vm. N. Breitgaffe 128/29,2. (94096 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Wunderbare Neuheiten in Seidenstoffen für Kleider, Blusen und Besätze. Seidenhaus Max Laufer, Janggasse 37. Billigste Preise.

Schering's Grüne Anotheke, Berlin N., Chauffer-Strafe 10. Rieberlagen in fant famtlichen Apotheten und größeren Drogen-handlungen.

Nieberlagen Dangig: Cammtliche Upotheten, Dangig. Langfuhr: Abler-Apothete, Tiegenhof A. Knigge's Apothete, Boppot: Apotheter O. Frommelt, Sturg: Apotheter Georg Lievan Reufahrmaffer: Adler-Apothete.

groß, Erfer, Balton, Rüche, Bab, viel Zub., auf Wunsch Pferbest., fogleich oder zu April zu verm. Näh. Birichgaffe 15, 1 Tr. (8753b

Zoppot, Marienftrafte 7. herrichaftl. Winterwohnung 5—6 Zimm., Badezimm., Zubeh , Garten per 1. April zu viii. 2560

Kaffub. Markt 22, 4 Er., 5 eleg. Bimmer mit Bab, Erter, Balfon 2c. vom 1. April zu verm. Beficht. v. 11-1 u. 4-6 Uhr. (4283

Ancipab34, 2Stub., Zubeh. z. viii

Wohn. v. 5 Zimm. u. Zub. 3. vm. Langgarten 102, 1, r. (95846

Strankgasse 6, 1 Tr., herrich. Wohnung, 53 imm., Bad, Mäddenstube, viel Zub., 3. April zu verm. Näh. 2 Tr., r. (9550b Wohnung, best. aus 2 Zimm., 2 hellen geräumigen Cabinets u. Küche ist z. 1. April zu verm. Ballplag Ar. 2. Näheres das bei Herrn Becker.

250hung (9619b v. 3 Zimmern, Küche, Beranda zu verm. Jäschfenthalerweg 17,1Er.

Dliva,

Bahnhofftrafte 3, Wohnung v. 2 Stuben, Cabinet, reichl. Bub. 1. April zu vermiethen. (96096 Stadigeb., Buritmacherg. 69, St., Cab., h. A., R., u. B. 14.11, St., h.gr. R., 36., 1.4.3 v. 13.11 N. i. 26. (9603b Neuthrm., Olivaerftr. 30, 1, Whn. v.23 imm., Rüche, Cab. z.v. (96066

Langiuhr Brunshöferweg 38a 3 Zimmer u. Zub. u. 2 Zimmer, Zub. u. Balfon zu verm. (96416 Beiersbagen binter ber Kirche20. kleine Wohnung v. Stube, Kab., Entree, Zubehör zu vermiethen Näh. dafelbst bei **Eleger.** (9650b

Hochherrschaftliche Wohnung 1. Etage, bestehend aus 8 Bimmern, fehr reichlichem Beigelaß, großer Beranda, Garten-benutung, per 1. April zu vermieth. Langgarten 33. (2057

Ohra, Schulftrage 1, frol. Bohnung zu vermiethen. (94836

Thornfcer Beg 15, Ede Grabeng., find Bohnungen v.2 Stuben, auch v.1 Stube. 1 Rabinet und Bubehör per 1 1. April gu vermiethen. Näheres baselbst beim & Polier.

\*\*\*\*\* Herrschaftliche helle Wohnung

Alltstdt. Graben, vis-à-vis der Martihalle, befteh aus 4 8imm. Rüche, u. fammtl. Bubehör vom 1. April cr. zu verm. Näheres 4. Damm Nr. 13. (1973

Berrichaftl. Wohnungen von Zimmern u.reichl. Zub. zu verm. leischergasse 36, 1, links. (94376

Hochherrsch. Wohnung 5 Bimmer, Bab pp. g. 1. April au permiethen. Preis 1000 & erfragen Hinrichaen, Bau-geschäft, Abeggasse 1. (94686

doliva,

Danzigerftr.16,3 Min. v. d. Bahn ift 1 Bohnung v. 4 Bim., Entr. Balton, Rüche, Reller, Bot, Stall eig. Mlofet, gem. Bafcht., Tyodb. u. gr. Soft. f.d. Jahrm. v.n 350.A. v. gl.ob.Ap.3.vm. Häh bof. (9544b Langfuhr, Eichenweg 6, Borderwohnung, 2 Zimm., Ruche, Bod., 2 auft. Leute m. a. o.Benf v.gl.od. 3g. Mann find. Logis bet einer Keller 1. April zu verm. (95476 ip zuv hint Abl. Braub. La, p.hr. Bittwe Schuffeld. 24. Hinterh. 2.

Hochheresch. Wohnung, Bangindr am Markt, Mirch. in d. Beidengaffe, volltommen Beg 25 ift die 2. Etg. beft. a. renvoirt, 8 Zimmer, davon 2 febr 6 Zimm., Mädchft., Küche u. reicht. Bub., z. 1. April z. verm. Besicht. v.11—1 u.4—5. Näh. part. (93516

Langgarten, 1. Etage, 4 bis 5 Bimmer, Babeft. u. Bub. gum 1. April zu um. Mietheur. 900 A Näh. Nr. 113, Klempnerld. (9456b

Ziegengasse 2, 2 Cr., ist eine freundl. helle Wohnung von 2 Stuben, Kabinet, Küche u. Boden v. 1. April zu vm. (9448b Herrschaftl. Wohnung, best. aus Bim., Entr, und reicht. ft vom 1. April Deilige Geift. gaffe 127, 3, zu verm. Näh Heil. Geiftgaffe 23, part. (9560b

Guteherberge 36, eineWohnung von ZZimmern **u.** Zubehör v. 1. Apr.<sub>-8</sub>. vm. (953**4**6 herrichaftliche Wohnung Abeng Gasse 12, vis-4-vis der Thornsden Brüde, 4 Zimmeru Bub. v. 1. April zu om. Näheres 2. Etage bei Herrn Glodde. (9556) Salvatvigasse 10, 1 Etage links, Wohnung von 3 heizb. Zimmern, Entree, Kliche u. fompl. Zubehör ab 1. April d. Js. zu vernnethen. Näh. Langenmartt 6. 2. (9579b Avega-Caffe 1 a, part, vis-à-vis der Thornichen Brüde, ift eine Bohnung von 4 Zammern und Zubeh., paffend gum Komtoir, vom 1. April zu verm. Nähere! 2.Etage beihe rn Glodde. (9555) Schiblig, Carthauferstraße 91

### eine frol. Wohnung mit Eintriti im Gart. an tol. Leute zu verm 21mmer

Steindamm Dr. 12/13 find 3 unmöbl. Bimmer mit Pferbeft. f. 2 Stände gu verm. läheres daielbst part. (9679) Piefferst 48,pr., sep. möbl.Zimm. Burschgel., auch wochw. fof. zu v Rachel-Dien gum Aboruch gi vertaufen Sopfengaffe 9er. 88 Jopengasse 5, 1, eteg.m Borders. ogleich auch tageweise zu verm Sin leeres Zimmer v. 1. April thornscherweg 17 zu vm Näh.b Schuhm. Besichtig von 3-6 Uhr beil. Geiftgaffe 35. 2, eleg. möbl Bimmer u. Cab. fofort b. zu vim Vlöbl.Zimmer z.vrm. Häferg. lö Breitgaffe33,1 ift e.einf.mbl.Zim o. gl. oder 15. März zu vermieth Mattenbud. 22,2,ift ein frol mobl. Borberg. v. gl. ob. 1. April zu vm. Diöbl.Vorderz.z.v. Beutlerg.1,3 3m Renban Ut möbl. Zimmer u. Cab. an 1-2 hrn. von gl. zu vm., fep Eing. Langf. Bauptstr. 10 St. Be (96846 Möbl. Vorderz, mit fep. Eingang zu verm. Hintergasse 18, 1 Tr Gr.frbi.Borderz. a. alleinft.Berf v. Langebrude 28. a. b. Fähre Rahe b. Bahnhof u. Gerichts gebäud., Sandgrubes?

p.f., fcones, helles Bimmer, feir möbl.,zu verm. Eingang feparat.

für (4827 einzelstehende Damo per 1. April zu vermiethen. Räher. Brodbäukengasse 46, 2 Ein freundl. Borderzimmer von gleich ober 1. April zu verm. Sandgrube Rr. 1/2, parterre.

Ein freundlich möblirtes Bimmer ift billig zu vermiethen Pfefferstadt 57, 1 Treppe.

2 eleg. möblirte Forderzimmer mit sep. Eing., zusamm. auch getr. 3.1. April zu verm Holzgasse 7,2 Altst. Grab. 216,2,1., gut möbl. sep zimmer sof. an e. Herrn zu vin Aites Rogs find f.möbl.feparat. geleg. Vorderzimm.an Herrn joj. od.1 Apr zu verm. A W Klavier. Borft. Graben 52, pt., fein möbl. Bohn-u.Schlafz. z. 1.Apr. zu vm Ein jaub. mobl. Stubchen a. 1 bis berr fucht foliden Dlitbem, für en gut möblirtes Zimmer mit Penfion Paradiesgasse 62, 1 Tr

Möblirtes Frontzimmer Ging. v. d. Er., v. 1. April gu vermiethen. Langenmarfi 35, 2. Neuiahrwasser, Billa Martha, ist ein möblirtes Zimmer billig zu vermiethen.

But möbl. Worderzimmer u vermiethen An der großen Mühle 1a, 1 Tr.

Ein gut möbl. Borderz. m.fep. Eg . gl. ju um. Raninchenberg 8, pt Jovengaffe 27. 3. Gt., ift ein großes frol. möbl. Borderzimm. nit fep. Ging. an Hrn. zu verm Ein freundl. möbl., fep. Zimmer val.od spät.3 v. Drehergassell.1. Frauengaffe 37, 2, groß., helles ut möbl. Borderz., feparat, vor leich oder 1. April bill. zu verm

Belles Rabinet an junge Leute ju verm. Langgart. 58, H. Th.1 Gut möbl Borderz, u Kab. nebf Bian. bill. zu vm. Köperg. 20, 2 Fleischerg. 74, 2 Tr., eleg. möbl. Borderz.m.Kb. a.W.Burichg. z.v. Ein fr.leeres Stübchen v. gl. od April ju v. 4. Damm 13, 4 Tr Gin freundl. möbl. Zimmer, 1. Ginge, Ausi Binterpl., jum April bei Böhen, Borftabt. Graven 37, zu vermiethen. Sin frol. möbl Vorberg, an 1 bis

mit a. ob. Bef. Allmodeng. la,pt Wöblirtes Zimmer mit Betöligung vom April an anständ. jung. Mann zu ver-mieth. Breitgasse 22 i. Geschäft. Villatannengasse 16, 1, fl. möbl Zim. m. Bens. zu verm. (9582t

hrn.gum 1. April zu vm. A. W.

Lecres Zimmer

mit und ohne Benfion frei.

gu vni. Holganffe 28,2 Er. (4538)

Oliva, Seorgitr. 10, Saltest. d. und unmöbl. Zummer u. Wohnung auch als Jahreswohnung zu vermiethen. R. part. 1. (94796

Vorft. Graben 25, 3 Cr.,

möblirt. Zimmer mit Cabinet u. guter Benfion an 1 od. 2 Berren au permiethen.

Junge Bente finden gutes Bogis 2. Damm 4, 2 Treppen. Jauft jg. Beute f gut Logis m. Bet. im eig. Bimm. Tildlergaffe 15, pt.

für ein, zwei und brei Beufter paffend.

Ertmann & Ferlewitz, Dauptgefcaft: Dolamartt 25,26.

Rommandite ; Bolgmarft 23.

# Grösste Produktion der Welt in feinen Chocoladen Milch-Chocolade . . violette Packung 100 grm. Tafel 50 Ffg

(3480 sum Rohessen.

General-Agentur: Ticozzi & Brockmann, Frankfurt a. M.

Officier - Logis

zu verm. Näh. Fleischerg. 16. Junger Mann findet Logis Altftabt. Graben 84, 3 Er. Unfi. ja. Leute find. gut.Logis bei e. Ww. Tijchlergasse 37, 2, vorne. J. Leute f. Logis Batergaffe 22, 2 Ig. Leute finden fanberes Logis im Ravinet Am Stein 15, 1 Er. Anft.jg Mann findet gut & Logis m. Betöft.Hrilige Geiftgaffe 1119,2 1-2Sandwerfer f.g.Logisim eign. Zinim., iep. Eg. Hatelwert 5, 1, 1 Ja. Blaun find. gut. Logis i. sep. Zimm.v. L. April Schmiedeg. 5, 1, v. Jg. Veute find. gut.Logis Spend-hausneugasse 5, 2 Tr., Laukstin. Jung. Mann find, gut. Logis mit jep. Eing. Tischlerg. 3/5, 3 Tr. 186. Junge Leute finden gutes Logis Altstädtifchen Graben 90, 1 Er. Junge Leute finden Logis Große Nühlengasse 20, part., Mitteltb da Leute find. Schlafftelle im eig mmer Bapfeng. 9, 1, hintert Logis zu naben Fiichmarkt 15, 3 Ein ja. anft. Dladchen find, gut. Logis Drehernasse 9, 1 Trevpe. 1—2 jg. anft.Leute find. inubeves Loais i.fep.8m.Lobiasgasse 34,2. Jg. Leute f. Logis Gr. Gaffe 2, 1 Unständiger Mann findet Logis Eöpfergasse Rr. 17, 3 Treppen Junge Leute finden gutes Logis Kassubischer Mark 2, 2 Trepp. Baradiesgaffe 8—9, 2 Tr. finden unge Leute anständiges Logis 3wei junge Lente finden faub. Cogis Tagnetergaffe 18, 3 Tr. Junge Leute find. billig.fraitig. Logis Poggenpfuhl 33, pt. (9635t Ein jg. Mann finder gutes Logis Tuchlergaffe 14, 1 links. (9618b

Diöbl.Borderz.1.Danum 5,13.vm Fleute f. Log Büttelg. 3. 19633b Leute f. gut. Logis Katerg. 12, 2.

2—3 anft. jg. Leute f. g. Logis Nonnengasse 5—6,Mittelth.,1Tr.

Logis i eig. Zwi. m. g. Beföstigung (wöch 9.1%) zu hab. Lastadie 10, 2

Ein jung. Mann find.anständiges Logis Altstädtlich. Graben 60, pt.

fg. Leute erhalt, fofort anständ.

logis Kl. Rammbau 1, 1 Tr.

Schlafft. 3.4 Pferbetr. 13, S.,1Er

Ein jung Mann find. gute, bill.

Schlafft. u. Kaffee im sep. Zimm. Schlofig. 2, 2 Er., Ede Schudm.

Junge Leute find. faub. Logis

polznaffes, 4 Thure, 2 Treppen.

Bunge Leute finden gutes Logis

Großer Rammbau 18, parterre.

Pension

Schüler u. Schülerinnen finden

quie Pension bei Fr. Apotheter

Wiebold, Ketterhagergaffe 14, 2

Eine junge Dame od. Schillerin

findet gute Pension bei Frau

Direktor Korn, Steindamm 31, 2 Er.,r. Befte Empfehl.g. Seite.

Junge Leute finden gute billige

Benfion Fleischergasse 8, 1 Tr.

2 j.Leute f. g. Ponf. im möblirten Borberg. m. fep.Eg. Breitg.83. 3.

Div. Vermiethungen

Breitgaffe 4,

mit fleiner Bohnung, großem Reller, hof, Remije, per April

Der Reller Breitg.79 a. Bierverl.

od. Lagerraum zum 1. April zu vermieihen. Zu erfr. im Loden.

Ein Laben mit Reller, gute

Geschäftelage, mit a. ohne Wohn

zu verm. Räh. Hundenasse 78, 2

Butgeb. Baferei, Salbe Allee, Bergitr. mit vollftandiger Gin-

4. Ct., 2 Stub., Ruche u. Bub. Jum 1. April gu vermiethen.

Rohleng. 8, Reller &. Werkliatt bill. zu verm. Siricha 8,8 1. (9654b

Salerei,frantheiteb. 1. Ap bill. gu

ju vermiethen.

Hundea.43,3, möbl. Zimm. mit a. obne Penfion zu nerm. (96406 Brobbankengaffe 10, 2 Tr. leere Vorderz. zu verm. (3882

riethen Münchengoffe 26, 1 Tr ifcuarti7,1, freundl.niöblirtes imm. an e. anft. Herrn zu vrm. fein möbl. Zimm., fep. Eg., v.fogl. d.fpat.zu vm. Kaninchenberg3,p Nöbl.Zimm.m. gut.Beni.f.26rn um 1.21 pr.z.vm. Fraueng. 49, 2. Altft. Graben 29, 2 Tr., Zimmer

Ein frol. möbl. Zimm. u Cabinet mit fep. Eing, an 1 ob. 2 Herren billig zu vrm. Hundegasse 122, 2. Sehr fauber, gut mobl. Bimmer Cleg mobl. Wohn. n. Echlafa. Beil. Geiftg. 120, g. mobl. Zimmer ju vm., n. B. Burichengel. (95406

ift ein möbl. Borderzimmer mit auch ohne Penfion zu vermiethen.

Bundegaffe 23 ift ein flemes

Ig. Mann find, g.Logis m.Raffee im fep. Zimm. Barth, Rircheng, 15 1-Lanft jg.Leute find. g. Logis mit Bet. im eig. Zimm. Häferg, 30pt. Schlafft. 3. h Brandftellel 1/12 pri

Junge Leute erhalten Logis Alifiabischen Graben 91, 1 Er Alung. Leute f. f. Logis Niebere Scigen Nr. 8, 2 Trepp. rechts Bog.m. Befost 3 h. Schwiedg. 12.2.

richtung n. Wohnung u. Molle 3. vermieth. Räh. Sandgrube 29. Comtoir(Bad.) m. Seitenr., Rell. Ad., a. aeth. pri., Eing. Pjarrh. 48. 1 Comioir, I. Tr., a. Jad., Z. 3, Ad., Glaspav., a. geth., 3, phot. Atelier. Die Saal. Et., 1-3 Zim "Ad. 3u vm. Mäß Brodbankeugasse 48, 1 Tr. Logis Rl. Hofennähergaffe 8, 1. Breitgasse II ein Laben, 1. Gt., 3 Stub., Cab. u. Rüche, 2. Gt., 3 Stub., Cab. u. Rüche, 3. Gt., 1 Stub., Cab. u. Rüche,

(4788

Gr. Bierverlagst., a. als Lagert. billig zu verm. Pfefferstadt 43.

Komtoir billig gu vermieiben v. 1. April ab Hundegasse 92, part. Ras daselbit Schmidt, Königliche Botterie:Einnehmer. 4665

Nahrungsstelle ! Badenu Bohn., in beff. GeichafisgegendLangjuhrs,foj.zuvm Räh 6.J Schmidt, Hauptftr. 39 (9407)

beftebend aus 2 hellen Zimmern

vom 1. April event, früher zu verm. Münchengasse 2. (459: Bordg. g. Romtoir g.v. Hunden. 58

Gew.gr.Reller zu vm. Hundeg. 53

(9574) Schidlitz, Carthauierstraße 99, ist eine belle Wertstatt nebft Reller und Wohnung zu vermiethen Ginellutergelegenbeitin guter Lage, welche fich &. Bictualien- u Speichermaarengesch. eign., ift p 1. Apr.in Neufahrwasserzu verm Off. unt. D 553 an die Exp. b Bl Rl. Laden zum Gemüsehandel ist zu verm. Jäichtenth Weg 29a, 1

Großes helles Romtoir gu vermieth Brobbantengaffe 35, 1. Ein Reller, in welch. viele Jahre ein Bierverlag betrieben wird, ift vom 1. April d. J. zu verm. Näheres Frauengasse 34, 2 Tr.

### Wohnungs-Gesuche

Eine Wohnung, beft. a. 3 Zimm. Rüche pp. 3.1.Apr. cr. in Langluhr Hauptstr. od. Nähe derf. gef. Off. m. Preisang. u. D532 a.d Exp erb.

Langgasse

Wohnung, 5 Zimmer per 1. Oftober oder früher von einem Bahnarat gu miethen gesucht Offert. unter D 227 nn die Exp. biei. Bl. (94256

Buche Wohn.a.d. Allift. v. St., R, oder 2 St ,all.hell, im Preife v. 26 bis 26. M. Off. unt. D 569an die Exp

Zimmer-Gesuche

Fg. Manu fucht ein t.Rabinet fü M monatlich ohne Betten. Of unterd 529 an b Exp.b.Blatt.erb Beere Stube, part. ober 1 Er, Plage Poggenpfuhl ju mieth. gej. Off. umter D 544 an bie Exp.d. Bl.

Junger Mann fucht 3.1. April aut möbl Zimmer für 20—25. M. Dif. unt. D570 a.b. E. Behrerin fucht gut möbl. Bimm auf b.Rechtstadt p.1. Upril. Off.m Preis D 579 an die Epp. d. Bi

Pensionsgesuche

l'ension "au pair" jucht gebilbete junge Dame,

die lange in Paris gewesen. Gegenleistung franz. Konverintionsstunden. Offerten unter D 535 an die Expedition Diefes Blattes erbeten.

Div. Miethgesuche

Geräumige, helle Werkstätte zu miethen gesucht. Offert. mit Preisang. u. D 216 an die Erp. d. Blatt. (94886

Gin Stall für 1 bis 2 Bferbe und Memise für 2 Mobelmagen wirb gum 1. Apr. au mieth. gesucht. Schrift-liche Offert. mit Preisang. erb. A. F. Sohr, Vlöbelfabrit.

Ein Romtoir,

befteb. ans e. gr. u. e tl. Zimmer, parterre ob.1. Treppe hoch beleg. mird in ber Dundegaffe, Borliadi. Graben, Jopengaffe ober Brod-bantengaffe per 1. Oftober er. 3n Erodener Borberteller ift gu vermiethen. Breitgaffe 22

Enche anm 1. Alpril in meiner Dahe einen Pferdeftall u. Wagengelaß. (4666 R. Sommer, Paftfrage

Crémant " (Fondant-Choc.) weisse "

Ein Laden mit gutem Schaufenfter in belebter Gegend wird zu miethen gesucht. Off. u. D 538 an die Exp.

Unterricht Bither-Unterricht erth, gründl Otto Luiz, Hausthor 2. (1583:

Gin Lehrer oder Oberprimaner,

welcher Stunden in ber Mathematit ertheilt, wird gefucht. Offert. unt. D 522 an die Exped. d. Bl. (96376



Danziger -Erfles Lehr-Institut

für fur fundniiche Ausbilbung in folgenben Gachern: Budiführung, einfacher u.bopvelt.,einfalieglich

Korrespondenz, Wechseliehre, kaufmännisch. Rechnen, sämmtl. Komtoirarbeiten.

2. Staffa, Extranuebildung für biefes Fac. 3. Stenographie. 4. Schreibmaschinen,

div. gebraucht. Syfteme. DerUnterricht. welchertheore-tifch und praftifch in meinem Komtoix erfolgt, wird wie bisher in gediegener und an-ertannter Beife unter meiner perfont. Leitung ertheilt. (15794 Roftenlofer Stellennachweis. Büchere

W. Pelny, Revifor, Breitgasse Mr. 123. 2 Er Flöten-Unterr. erth. gr. OttoLutz, Flöt. a. Stadtth "Hausth 2: 15834 Geprüfielehrerin fucht g.1.April eine Stelle an e.öffentl. Chule in Danzig od. and. Provingialstadt. Off.u.D 541 au die Exp.d. Blattes. Erfolgreich. Klavier-Unterricht u Ginübung v. Dlufifnitd.m.erth Seil. Geiftnaffe 85 pt. (9676)

Riederstadt. Grindl.erfolgreicher Unterricht

in allen gachern an Schüler Erwachsene (herren u. Damen) wird erth. Grabengaffe 5, 2Tr. r.

Stellengesuche Wännlich.

Bicgclcifachmann mit ber gangen Biegelfabritation voulftandig vertraut, lucht Stellung. Auch fann fich bertelbe evnil. mit einigen 1000 & betbeiligen. Offerien unter 09706b an die Exped. (9706b

Suche 3. 1. ob. 15. April Stellung als Rufer in einer größ. Weinhandlung. Spät. Berheirathung erm. Gefl. Off. erbet. G. Kloin, Neuhof per Reufirch Riederung. Rreis Elbing.

mit bester Empsehlung, sucht iofort oder später Stellung. Off. u. D 585 an die Erped. d. Bl

Actterer Manufakinrift, tucht. Bert., Det., Lag. u.Reifen-ber,polnifch fprechend, fucht per mieth. gesucht. Offert mirAngabe der,polnisch sprechend, sucht per gleich oder später Stellung als her,polnisch sprechend, sucht ver gleich oder später Stellung als her,polnisch sprechend, such ver geschen Discourt. Die Bindern. Discourt. Die Bindern. Discourt. Die Bindern. Discourt. Die Bindern. Discourt. Discourt

Margarine-Reisender, jahrelang befannt u. eingeführt, haupifächlich bei Bäderfundich. in Oit-, Westpreußen ob. Vomm. sucht per 1. April Stellung, Off. unter D 555 an die Exped d. Bl. l Bader f. Stell. im Speditionege-ichaft. zu erfr. Pfefferstabi 44,2Tr.

Anfländig. jung. Mann als Romtoirdiener oder Raffen. bote Stellung, Saution vorhand. Off. unt. D 568 an die Exp. d. 21 Junger Mann, der Kantion iucht Stellung als Gintaffir. ober

Aufieh Off.unt. D 561 an die Exp. Suche für meinen Sonn eine Stelle Kellnerlehrling. Gefl.Off. unt. D 575 an die Exp. Junger zuverläff. Mann mit guten Beugniffen fucht Stellung als Pader, Komtoir-, Hausbiener ober Ausscher. Off, unt. D 545 an die Exped. d. Bl Junger Mann, 10 Jahre in der Zigarrenbranche thätig, mit ieinen Referenzen, fucht per 1. April Stellung. Offert. unter D 528 an die Exped. diefes Bl. Ein junger Rellner jucht

oder Restaurant per fofort' Off. unt. D 543 an die Exp. b. Bl. Jüngerer Kansmann fucht als Buchhalter, Kom-Branche gleich. Gefl. Offerten unter D 584 an die Exped. d Bl. Bartner bilici um Beschäftigung Langaarten 96, Dof, 1. Thure.

Stellung in einem Ausichant

Weiblich

Kathol. Fräulein in allen Zweigen der Birthichaft erfahren, mit der Rüche vollständig vertraut, sucht gestügt auf gute Zeugnisse zum April anderw. Stellung zur Führung des Haushaltes oder als Afsitientin eines Arztes. Off u. M 60 pfil. Neufahrmasser. (96596 Anft.Fran b. um Stell. 3. Wafch.u. Reimach. Mattenbuden 29. 3 Tr. Rong.Rindergart.1.Al.iuchi Stell. Offert. u. D 557 an d. Exp. d. Bl. Ordl. Dladch, bitt. um e Dienit. Off. unter D 580 an die Exped.

Cüchtige Verkäuferin die teine Arbeit fürchtet, fucht in Baderei ober Ronbitorei Geft. Offerien an 0. Barkowski, Fanigraben 8. Baich= u. Reinmacheftellen gef Um Stein 8, S., Th.5, 1 Er.linfs.

Saubere Frau bittet Stelle jum Bafchen Johannisgasse Rr. 38. Räht. w. a.fchneidert w. Befchäft. du er fragen Johannisgaffe 60,2r.

Wirthimatistraulein,

38 Jahre, ev, wünscht Stellung in gutem Hause in der Stadt, auf letzter Stelle 7 Jahre Diefelbe murbe auch Stellung als Sausdame ober bei einz. Dame oder herrn annehmen. Befte Referengen gur Geite. Offerten unter D 540 an die Exp. b. Bl. Ein orbit Dadd, v.orb. Eit bittet u.e.Aufwrtest.Faulgrab.17,2Er. GinMoch. fucht e. Stelle f. Borm. Kassub. Martt 18, 2 Treppen 3g. anft. Frau b. Stelle & Baid.

a. Reinm. Gr. Hofennäherg. 1,2 In.Frau bittet umStell.3 Maich. u. Reinm. Dreberg. 7, 2. Krüger. 3g. Mabch. b. um Sielle bei 1 bis 2 Rinb. Bu erfr. Tifchlerg 63, pt.

Ein Mädden für Alles mit guten Zeugniffen fucht Stell. 3um 1. April. Melbung. Roblen-markt 14 16, 2 Treppen rechts, mochentäglich 5-6 Uhr Rachm. Baicherin münfcht Studm. g. 2. 4. Bl. Spendhausneug.4,2 Er., I. Alleinft. Frau empf f. 3. Bafchen u Reinm. Nonnenhof 12, Eh. 3.

Buchhalterin, mit allen Komtoirarbeiten vertraut, rüchtige, gut empfohlene Kraft, sucht Stellung. Offerten unter D 549 an die Exp. (9661) Gebildetes Minden fucht von gleich ober fpater Stellung als Stüte ober bei Rindern. Df.

# Gardinen-Reste

einzelne abgepasste Gardinen. verlaufen wir gu enorm billigen Breifen,

### Landwirthschaft.

Mus ber großen Berliner landwirthschaftl. Woche.

And der großen Berliner landwirthschaftl. Woche.

(Schluß.)
In der Sitzung der Düngers (Rainitz)
Ubtheilung der D. E. G., die von über 500 Herren besucht wurde, hielt der Borsigende, Kittergunsbesitzer Bibraus-Caloörde nach dem vom Geichäftsstere erstatteten Geschäftsbericht einen Bortrag über die Frager Durch welche Magnahmen der Düngung und Kultur ist eine Erhöhung der Ernteerträge und gleichzeitig der Kente in der deutschen Landwirthschaft zu erzielen. Er betonte, daß die D. E. G. und ihre Mitglieder in erster Reihe verpflichtet wären zu prüsen, vob es unter heutigen Berhältnissen, dei steigenden Böhnen und niedrigen Freisen der Exzeugnisse, noch möglich wäre, durch intensive, rationelle Birthschaft die Schwierigkeiten der Lage zu überwinden. Die Düngeradtheilung beabsichtige deshalb, die Anlage eines Rezes von Bersuchsseldern über ganz Deutschland anzuregen und wo nötzig, die Kosten dassuregen

eines Reiges von verlauskeitern über ganz Venisch-land anzuregen und wo nöthig, die Kosten dassur zu tragen. Er stellte alsdann folgende Leitsätze auf: 1. Versuchzeiter anlegen soll der gebildete Kand-wirth, und in erster Linie dazu berufen sind die Mit-glieder der Düngerabtheilung. Diese find im Stande und müssen im Stande sein, selbst dem Erfolg der Düngerwirfung zu beobachten und ihre Beobachtungen für sich und ihre Nachbarn in der Praxis nutbar zu

machen.

2. Die vermehrte Düngung kann überall Nuten stiften, wo der Acer physikalisch in gutem Stande ist, nicht zu naß und nicht zu trocken, möglichst unkrautzein und möglichst stei von Schädlingen aller Art.

2) Auf nassen und schwerem Boden dürste Weidewirtsschaft den besten Ersolg geden; aber auch hier sind Düngungsderzsiche am Platz, da gerade schwerer Thomboder aft sehr arm an löstlichen

schwerer Thonboden oft sehr arm an löslichen Nährstoffen ift.

b) Schwerer trodener Boben bürfte bie höchsten Erträge burch Brachebearbeitung geben. Der Nugen bes fünstlichen Düngersift burch Dängungs. Berfuche festzuftellen.

e) Trodener Sanbboben ift ein Berfcwenber, benn in bemfelben verschwinden bie Rährstoffe burch au schnelle Zersetzung. Gründunglupinen sind deshalb am besten im Dochwinter oder Frühigigt unterzupflügen und durch Karioffelbau auszumuten; wenn dieselben aber Extrag geben sollen, muß ihnen viel Kali und Phosphorfäure zur Berfügung gestellt werden, also sind auch hier Dungungsversuche nöthig. Roggenernte giebt in ber Regel teine Rente.

d) In humojem Candboben und anderen befferen und beften Bobenarten wird fich jede Magregel der Rultur und Düngung bezahlt machen, wenn

ber Kultur und Düngung bezahlt machen, wenn die Marktpreise angenessen sind, weil die angebauten Früchte dort die gegebenen Nährstosse im Algemeinen besser ausnuzen wie in andern Bodenarten, sür Stickstoff aber eine noch under kannte Quelle (Bakterien) fließt.

3) Auf besseren Bodenarten sind alle Getreidearten noch au Preisen du erzeugen, die den heutigen Marktpreisen nahe stehen; besonders aber trisst dieses dort zu, wo in rationeller Weise Mineral-Dünger verwendet wird. Dagegen ist sür alle abweichenden Bodenarten, die in Deutschald vorwiegend vorhanden sind, erst die Frage der Nusbarteit durch Anbauversuche zu beant-Frage der Nutharfeit durch Anbauversuche zu beant-worten, ehe größere Auswendungen gemacht werden. Nur auf feldspatreichem Sandboden ist Roggen zum jetigen Marktpreis herzustellen; in trocknem Sand, Thon und thonigen Böden ist es unmöglich, irgend eine Getreideart mit Nuten anzubauen, selbst wenn der Birthschafter alle hilßmittel der Technik und Wissen-

jchaft benutzt.

Alsdann machte Güterdirektor Professor Dansen-Oberglogau einige Mittheilungen über die disherigen Ersahrungen mit 40-prozentigen Ratisalzen. Umsangreiche Bersuche in Bauchstebt hätten ergeben, daß selbst auf dem dortigen, an und für sich nicht kaliarmen Lehmboden durch 40-prozentige Kalisalze ganz erhebische Ertragssteigerungen dei Zuderrüben, Kartosseln und Getreibe erzielt werden konnten. Bei Zuderrüben z. B. hätte die mit Sticksossy und Phosphorsäure erreichte hohe Ernie von 429 Doppelzentnern pro Hetar, durch 40-prozentiges Salz noch auf 470 Doppelzentner durch 40-prozentiges Salz noch auf 470 Doppelzentner gesteigert werden können. Natürlich käme es viel auf die Berschiedenheit des Bodens und des Klimas

an; aber die Einsührung des Sodens und des Kilmas an; aber die Einsührung des Salzes wäre unbedingt ein großer Fortschritt für viele Bernältnisse. Der Korreserent Geheimrath Wagner Darmstadt beantwortete die Frage, ob Kainit oder 40prozentiges Kali sür viele, besonders für kalkarme Böden zu Gunsten des letzteren, der nur die Hälfte des Chloregehalts und nur ein Viertel Hetrongehalts des Kainits enthalte.

In ber hauptverfammlung ber Spiritus fabrikanten berichtete Professor Delbrück über die Ersolge auf dem Gebiete der Spiritusverwerthung ber Spiritus - Motoren. gur Förberung biefer Frage eine besondere Spiritusmotoren-Berfuchsanftalt einzurichten, welche in einem neuen Institut ber könig-lichen landwirthschaftlichen Hochschule für Maschinen-technik untergebracht werden solle. Dieser Neuvau, zu welchem die Staatsregierung eine Bausumme von 324 000 Mart bereitgestellt habe, murbe neben bem Juftitut für Gahrungsgemerbe erstehen. Es enthielte auch eine große Ausstellungshalle, in der im nächsten Jahre icon eine Musstellung für Spiritusindustrie abgehalten merden follte.

Der Berein ber beutichen Stärke Interessenten ber beutschen StärkeInteressenten hielt seine zehnte Hauptversammlung ab, die unter großer Betheitigung stattsand und
dadurch eine besondere Bedeutung erhielt, daß durch
die Begründung einer deutschen Stärke-VerkausseGenossenschaft der Ansang zu einem Zusammenschluß
diese großen landwirthschaftlichen Nebenerwerbes
gemacht wurde. Weitere Sigungen hielten: die Bereinigung heutscher Schweinezischer gemacht wurde. Weitete Sungen gelicher: die Vereinigung deutscher Schweinezüchter, der Ausschuß für Wohlsahrtspflege aufdem Lande, die Bereinigung der Steuer- und Wirthschafts. Reformer 20. ab, so daß den in Berlin weilenden Landwirthen Interessantes und Belehrenbes genug geboten murbe.

Die Hauptversamlung ber D. L. G. ichlog die vielen Sigungen ber Februartagung ber Gefellichaft und jugleich auch die Landwirthschaftswoche Gefellschaft und zugleich auch die Antoibitigicaliswoche ab. Nach einigen geschäftlichen Mittheilungen hielt ber Baurath Temor-Berlin einen Bortrag über Neues Subalterndlenst würde Ihr Zeugniß über bestandene Abschluß.

auf dem Gebiete des landwirthschaftlichen Bauwesens. prüfung der Obersekunda genügen. Bedingungen sind ferner: Er verbreitete sich über die zwedmätige Lage der das vollendete 17. und das noch nicht überschrittene 25. Lebensscheiden über die geeignetste Bauart und über gewerungen in der Eintheilung der Stallgebäude und Scheunen; zahlreiche bereits ausgrschrte Entwürfe, von der Baustelle der D. B. G. zur Berfügung gesellt, urlaubung ertheilt, jedoch sindet keine Anrechnung der dafür erläuterten ben Bortrag. Alsbann iprach noch Brof. Kärger, landwirthschaftlicher Sachverständiger für Buenos Aires, über die Produktionsbedingungen für Getreibebau im fpanischen Gudamerita und

Brieffasten.

Anfragen ohne volle Angabe ver Abesse und ohne Abounements Nachweis werden nicht berücklichtigt. Briesliche Anstiinste ertheilen wir nicht. E. R. Aupo. Die Krankenkassen nehmen berress der Berpsichtung, Jähne zu plombieren, einen verichtebenen Standpunkt ein, sodaß wir ohne Kenntniß des Statuts Jonen nicht rathen können. Fragen Sie beim Herrn Kreis-sekretär an 210

Jonen nicht raihen können. Fragen Sie beim Herrn Kreissekterär an. 210.

E. A. 1000. Benn der Mann 500—700 Mt. einer fremden Frauensperson schenkt, to ist das ein solcher Leichestun, daß die Ehefrau dieserhalb Ausbebung der Gütergemeinschaft und Hernachalb Ausbebung der Gütergemeinschaft und Hernachalber fann sie nicht verklagen. Ueber die Schenkung kann sie dem Manne den Eid zuschehen und die Verson als Zeugin benennen. Die Frau darf nichts ohne Wissen des Mannes den Kindern geben, doch im Norhsalle bielbt ihr weiter nichts übrig. Als Buch enwschlen wir Ihnen Brandis, "Das Recht der Ehegatten", Berlin, Geschwerlag Schulze u. Co. — 2 Mt. 220.

Einer für Viele. Die Beschränung der Arbeitszelt ist durch das neueGesch nur sin Eschänkung der Arbeitszelt ist durch das neueGesch nur sin Eschänkung der Arbeitszelt ist auch gerränke zum soson der das Detsillationsgeschäft ledigslich ein Kaussalen ist oder ob dort auch Gerränke zum sosotigen Trinken verschänkt werden. 221.

Est. Der Vormund ist nicht berechtigt, eigenmächtig die Kindergelder abzuheben, sondern er bedarf dazu der Zuitmmung des Gegenvormundes oder des Verichts, wenn es sich um mehr als 300 Mt. handelt. Die eigenmächtig Abtretung der Kindergelder seiten würden also ihre dypothek am Frundstücke noch haben und Ihre Poppothek am Bormunde das gezahlte Seld wiedergeben lassen, wenn er nicht die Umidreibung der Hypothek auf ihren Namen bewirken kann. 222.

A. W. Wenn die Freundin das Bertikom noch nicht

bewirken kann. 222. N. W. Wenn die Freundin das Bertikow noch nicht

A. W. Wenn die Freundin das Vertikow noch nicht ganz bezahlt dat, müssen Sie es herauszeben. 228.
A. W. 20. Wenn die Privatslage kein günstiges Resultat für Sie gehabt hat, so geht dat auß hervor, daß Sie nichts klar und überzeugend beweisen können und auß diesem Erunde wird der Staalsanwalt von vornherein die Sacke absehnen. Auf Vertrug sech Geschanzus von vornherein die Sacke absehnen. Auf Vertrug sech weitrassen von einem Tage die zu fünf Jahren. Wegen unterlassener Stempel würden Sie verurtshelt werden, den viersachen Vertrag als Strase zu anstern 224.

dahlen. 224.

H. D. Ihre Bereinbarung ift nur für ein Jahr gültig, da sie nicht jäyristlich genacht is. Wenn der fünslächige Miethspreis im Kauspreise mit drinstenen ollte, müßte der Verkäufer natürlich Jonen 4/5 zurückzahlen. Bon einem Prozesse rathen wir ab, da Jonen Idr Sohn und dem Fragesse rathen wir ab, da Jonen Idr Sohn und dem Fragesse reihen Fran Zeuge ist, es schließlich also höchtwahrscheinlich auf den Eid des Seguers ankommen wird. 225.

Fr. Kl. in Sch. Schreiben Sie dem Vormunde und gehen Sie mit ihm dum Vormundikaftsgericht. Den Brief der Mutter nehmen Sie mit. 226.

EV. Sie haben die Kerpstlätung, die erhaltenen Veringe unverzüglich nach Empfang oder doch sohald es bei einem ordentlichen Geschäftsgange möglich ist, zu unterzugen und venn Sie einen Fehler enideden, denselben sofort der Firma mitzutheiten. Wenn Sie dens haben, sichern Sie haben, sichern Sie hau haben, sichern Der Staatsanwalt hat mit der Sache gar nichts zu thun. Der Staatsanwalt hat mit der Sache gar nichts bu thun denn bem Inhaber der Firma kann man ichwerlich nach

weisen, daß er die schlechte Beschaffenheit gekannt hat. 227 C. M. Zur Zahlung von Zinsen find Sie zwar ver pflichtet, diesetben können aber nicht zwangsweise beigetrieben

werden. 228.
B. 100. Solche Darlehen verjähren erst in 30 Jahren.
G. 33. Das sinden Sie im Adrehduch.
C. A., Piesserstadt. Die Jenerwerter bet der Marine ergänzen sich aus dem Mannschaftsversonal der Matrosen-Divisionen und der Matrosen-Artillerte. Die Bedingungen sir die Beidrberung zum Feuerwerter sind außer guter Führung: 20 Monate Seesabrzeit, Besuch der Marineklasse, der Sberfeuerwerkersgute der Armee in Berlin und Bestehen der Schukurissung.

ber Schlufprufung. R. Dariiber ift im Burgerlicen Gefetbuch nichts vorgeschrieben. Ginen Stempelbogen hierfür giebt es nicht, vorgeschrieben. Einen Stempelbogen hierfür giebt es nicht, Sie muffen bas Testament aber jedenfalls auf einem ordent-lichen Bogen mit Tinte niederschreiben, unterschreiben und verschlieften. 28. S. Pfefferstadt. Rein, biefe Benfion gilt nur für

W. S. Pfefferitadt. Nein, diese Pension gilt nur für Ariegstheilnehmer.

Eise F. Langfinkt. Englisch: "The Graphie"-London oder "All the Year Round" London. Französisch: "Revue de deux mondes"-Paris oder "Musée des Familles"-Paris.

2. Wärz. M. J. Für Gedickte haben wir leider keine Verwendung, wir müsen es daher mit bestem Dank ablehen. Im übrigen ist das Gedickt troß einiger warmer Empsidonung doch zu matt und sarbios.

B. Langsuhr. Das hängt doch ganz davon ab, was Sie mit Ihrem neuen Ches abgemacht haben. Haben Sie nickts vereinbart, so gilt das frühere Gehalt weiter und Sie können ersolgreich klagbar werden.

Alter Abonneut Nammbau. Nein, das darf die Frau nicht und Sie können ihr die Wohnung kündigen.

nicht und Sie brauchen beswegen nicht au gieben. 2. Rein, die Miethe ift am Ende der Wiethzeit au entrichten. 3. Nein, wenn Sie ein Zimmer wegen Raffe monatelang nicht benutzen können, so können Sie dem Wirth das auf dies Zimmer ent-fallende Miethgeld kürzen. 4. Gewiß, dasür hat der Wirth zu sorgen, wenn das Ausgukbeden nicht durch Ihr Ber-schulden undrauchdar gemacht ih.

schulden undrauchdar gemacht ift.
K. Petershagen. Paris kapitulirte am 28. Jan. 1871.
Sarchka. Die Adresse des Schahs von Perssen ist Muzassered-Din, Schah Kadjar Schahluschah, Majeliät, zu Teheran. 2. Die perssische Minzeinheit ist 1 Toman zu 10 Kran gleich 4 Mark. 3. Sw. Wajestät.
Kriegs-Veteran A. D. Carthaus. Nein, mit Ihrer Unterstügung dürsen Sie nicht zu Gemeindeabgaben herangezogen werden, wohl aber mit Ihrem Verdienst aus der Schusserei.

233. A. C. 1. Dex Steuersat ift rictig. 2. Dazu ist ein besonderes Eramen nicht nöthig. Die Kessel siehen unter der Kontrolle des Dampstessel-Acussions-Vereins zu Danzig. J. 350. Nein, das ist nicht nothwendig. J. J. Langfuhr. Nein, der Rechtsanwalt Friedmann hat seine Strafe nicht angetreten, er entzog sich ihr durch

die Flucht. Willy R. Das "w" in der Abkürzung "Ew. für Euer"
ist alterthümlich. Der Buchftabe ist nickts anders als ein
doppeltes u oder v. Im Englischen sast man noch heute
für wim Alphabet "Double = u" d. h. Doppel = U.—
Uhrmacher G. T. Gilgenburg. Kiti für Alabaster
wird bereitet: Reun Theile Ziegelmehl und ein Theil gesiebte
Bleiglätte werden innig gemischt und die Mischung mit
Leinöl verknetet, sodaß das Ganze eine seste Vertmasse bildet.
Die zu verbindenden Stellen müssen mit einem Schwamm
angeseuchtet werden, damit das Del nicht etwa in den
Steln zieht.

prüfung der Obersekunda genügen. Bedingungen sind serner das vollendete 17. und das noch nicht überschrittene 25. Lebensjahr, sowie die Fähjteit, sich drei Jahre lang aus eigenen Mitteln du erhalten, körverliche Tückischeit und tadellose Kührung. Aux Allieisung des einjädrig-freiwilligen Militärdienstes wird dwar nachder Beurlaubung ertheilt, jedoch sindet keine Anreckung der dezintätlichen Beit auf die dreisährige Ausbildungszeit statt; die Abmachung des Militärdienstes vor dem Eintritt ins Fachischen leit auf die dreisährige Ausbildungszeit statt; die Abmachung des Militärdienstes vor dem Eintritt ins Fachischen in gend thunlich, das Kathsamte. Undrauchdarkeit sir das Militär schließt aber nicht unbedingt vom Eisenbahn-Direktion zu erfolgen. Berden sie angenommen, so sind Sie zunächst Sienbahn-Kulliupernumerar und machen die dreisährige Ausbildung durch. Diese unfakt den Stationsdurcaus und den Telegraphendlenst die Kahrkartenabsertigung, die Geräthe und Berkflättenverwaltung, den Dienst im Oberdeamtens oder Berkiebsinspektionsbureau, sowie in den Zentralbureaus der Direktion. Rach dieser Ausbildungszeit haben Sie dann die Krüfung als Eisenbahn-Alssten zu bestehen.

W. Sch. Kötsche Gase. Die Forstlausbahn bietet augenbildlich nur wenig Aussicht. Das Nelszeugniß eines Humanisstichen oder Kenlymusiums, welches eine unbedingt genügende Kummer in Mathematik enthalten muß oder das Reiseszugniß einer Oberrealigungliums, welches eine unbedingt genügende Kummer in Mathematik enthalten muß oder das Reiseszugniß einer Oberrealigungliums, welches eine unbedingt ersorderlich, ebenso die Nilitärdienstunglichkeit.

Nelh. Das Ostersets wird immer am Conntage nach dem Frühlungsvollmond und, wenn bieser selbst auf einen Sonntag trist, ehn nächstolgenden geseiert. Unter dem Frühlungsvollmond aber, der die Nierzrenze genannt wurde, verlieht man benjenigen, welcher entweder auf oder zunächt nach dem dem dem Behuf dieser Direrberechnung auf den 21. März ber stützlich der 18. April die spälese Ostergrenze

nach dem dum Behuf dieser Dierberechnung auf den 21. März feisiehend angenommenen Frühlingsansang fällt. Da der 21. März der früheste, der 18. April die späteste Ostergrenze im gregoriantschen Kalender ift, so kann Ostern nicht vor dem 22. März und nicht nach dem 25. April salen. Im diesem Jahrhundert wird der früheste Ostertermin 28. März 1913 und der späteste 25. April 1948 sein.

B. L. Ja, der Stadtankschuß ist dazu berechtigt. Ha, der stadtankschuß ist dazu berechtigt. Hossung. Zoppot. Sie können die zum nächsen 18. auf Gehalt, Kost und Logis klagdar werben.

B. Breitgasse. 1. Ja, die Kündigung müssen Sie annehmen. 2. Sie haben Gehalt nur so lange zu beanspruchen, als Sie in Stellung sind. Sinen Ersolg, wenn Sie klagdar werdent, können wir und nicht versprechen.

G. K. Ohra, Hauptstraße. Werden Sie klagdar auf Zahlung von Alimeuten. Der Mann ist unbedingt dazu verpslichtet.

verdputgter. Benn die Sachen noch in der Wohnung stehen, so hat der Wirth das Recht, Ihnen Sachen zurückelbehalten. Aber reden Sie ihm doch im Guten zu, daß Sie ihm die Schuld im Sommer abzahlen wollen. E. L. Halbe Allee. Für Gedichte haben wir leiber

Sie ihm die Schuld im Sommer abzahlen wollen.

G. L. Halbe Allee. Für Gebichte haben wir leiber keine Verwendung.

G. Neustadt. Das wissen wir nicht. Unnonciren Sie doch ober sehen Sie den betr. Anzeigentheit durch.

A. 999. Ja, der deutsche katier bekleidet zur Zeit den Rang eines General-geldmarichalts, hat dessen Aüche angenommen und trägt auch die Abzeichen eines solchen.

J. B. Weichselmsinde. Wenn Sie keinen schriftlichen Vertrag gemacht und eine bekinmite Kindigungkrift nicht vereindart haben, so können Sie monatlich, spätestens dis zum 15. des Kündigungkmonats kindigen, da Sie ja den Miechkzähle monatlich eurschen. Sie haben demnach rechtzeitig zum L. April gekündigt, und der Wirth hat nicht das diecht, Ihnen Sachen einzubehalten.

Blumenfreund-Afriv. Würmer in der Erde von Blumentöpsen entsernen Sie am besten durch Tabakklauge, die Sie in die Erde der geschädigten Blumentöpse gießen. Die Würmer kommen dann oben herausgekrochen und missen dann entsernt werden. Uebrigens haben wir dasselbe Mittel in einem der letzten Briefkasen schon erwähnt. Benn Sie den Briefkasen lesen, hätten Sie es unter "Mil." gefunden, denn der Veriekassen, dem der Vereikassen, dem der Vereikassen dem weibliche Versagt 21 Jahre, sowohl für männliche als auch weibliche Versagt 21 Jahre, sowohl für männliche als auch weibliche Versagt 21

Locales.

Personalien bei der Postverwaltung. Ernannt sind die Postgehlssen Erich Hinz in Rosenberg (Westpr.), Flortowset, Krebs, Schulz und Strehlau in Danzig zu Postgeststenen. Bersetzt sind: der Postpraktikani Stamm berger von Konit nach Bromberg, die Postgistenten Bled von Bromberg nach Fordom, Wiege II. von Bromberg nach Konit, Minke von Schneidemühlt nach Krenz, Braun von Schweiz nach Thorn, Freundt von Renteich nach Dirichau, Hinz von Danzig nach Korn, Kindel von Meustadt nach Joven, Kindel von Meustadt nach Joven, Kindel von Meustadt nach Joven, Liez von Eulm nach Dt. Chiau, Löffelbein von Erandenz nach Briefen, Liez von Eulm nach Dt. Chiau, Löffelbein von Grandenz, Kies abe even Danzig nach Keda, dd. Schwarz von Warlubten nach Culmsee, Ernst Schulz von Eulmsee nach Khorn, Voß von Schorn kach Danzig und demnächst nach Thorn, Voß von Schorn kach Danzig und demnächst nach Danzig, Wölfe von Fraudenz nach Khorn, Zegte von Culmsee nach Barlubten. Angenommen sind die Zivilanwärter Untl in Danzig zum Postgehülien, Kruten in Danzig zum Telegrapbengehülien, Krutein in Schulz zur Felegrapbengehülien,

die Zivitanwärter Entl in Danzig zum Postgehülsen, Karsten in Danzig zum Telegraphengehülfen, Fräulein Hind in Elding zur Telegraphengehülfen, Fräulein Sin Elding zur Telegraphengehülfen, Fräulein Sin Elding zur Telegraphengehülfen, Fräulein Sin Elding zur Telegraphengehülfen, Fräulein Fir Massen der Elding zur Telegraphengehülfen, Fräulein Jahres vorhanden war. Ferner ist nunmehr Warter Beiterführen in Mehrer Verster dass vorhanden war. Ferner ist nunmehr auch das Korm al. Dist siderem erschienen.

Danzig, zwei Stationsportiers, nach bestandener Vistung auf won Danzig, zweichten zur Anderschiedenen.

\* Neuer Lehrturse zur Ander und Fortbildung won Danzhaltunngde und Dandarbeitslehrerinnen. deridung stähren Vorter günstige Ersolg, den die im Jahre 1900 abgespildt stähren karten der konten geben der eine Dienzien von Danzig, zweich Gelegenspeit, auf die wohnung treien kann, das Jahresgehalt des etalsmäßigen Portiers steigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, vosterverwaltung, seigt von 900 bis 1200 Mt. 1. April, Elding, vosterverwaltung, seigt vosterverwaltung, wohnung treien kann, das Jahresgehalt des etatsmäßigen Portiers steigt von 900 ble 1200 Mt. 1. April, Clöing, Polizeiverwaltung, sechs Polizeisergeanten, nach sechziähriger Dienstzeit auf Bebenszeit, je 1155 Mt. jährlich inkl. Boduungsgeldzuschuß und 108 Mt. Unisverwest jährlich inkl. Boduungsgeldzuschuß und 108 Mt. Unisverwest jährlich, bet guter Führung von fünf zu fünf Jahren bis 1375 bezw. 1540, 1705 und 1855 Mt. inkl. Boduungsgeldzuschuß. 1. April, Warienwerder, Magistrat, Magistratsbote, auf Lebenszeit nach vollenderm sünsten Dienstlähre, vorher auf dreimonatliche Kündigung, 800 Mt., das Gehalt steigt nach je dret Dienstlähren vier Mal um 75 Mt. bis zum Höchstetrage von 1100 Mt., die Stelle ist pensionsberechtigt. 1. April, Moder, Gemetudevorstand, Kassengehlse, auf Kündigung, 900 Mt., die Stelle ist nicht pensionsberechtigt. Sosort oder 1. April spätesiens, Ohra, umsvorskand, Amstdiener, auf Kündigung unt Penssonsberechtigung, 700 Mt. baar und 50 Mt. Kleidergeld, freie Bohnung, Heizhung, Vandungung und die üblichen Gebüsten. 1. Juni evtl. früher, Schwes a. B., Magistrat, Stadisetretär, auf Zebenszeit, bei seinem Abgaug hat Juhaber drei Monate vorher zu kindigen, sährlich 1500 Mt. und 216 Mt. Bohnungsgeldzuschuß, nach je drei hiesigen Diensiadren Julagen von je 150 Mt. sechs Mal. Sosort, Zoopvot, Gemeinde, Nachtwächter, auf vierzehntägige Kündigung, 450 Mt., steigt von drei zu drei Jahren um 90 Mt. die Zum Höchsterage von 720 Mt.

\*\*Ditasiatisches Expeditionskortgen des oft-

Anfragen über ben Berbleib von Angehörigen bes oft affatischen Expeditionskorps werden an Behörden und Dienststellen gerichtet, welche garnicht in der Lage find, diese Gesuche zu beantworten, da ihnen die dazu ersordertichen Unterlagen sehlen. Die Beantwortung dieser Gesuche wird dadurch selbstverständlich verzögert, und es liegt deshalb im Interesse der Gesuchsteller, die betressenden Briefe sofort an die für die Auskunst-ertheitung kassingten Ericken richten. ertbeitung bestimmte Stelle zu richten. Alle Anfragen, soweit fie sich auf Angehörige bes Landheeres bes oft-

afiatischen Expeditioskorps beziehen, find birekt an bie Oftaflatische Abtheilung des preußischen Kriegsministeriums, Berlin W. 66, Leipzigersstraße Rr. 5, zu richten, und dabei neben dem Regiment auch das Bataillon, die Kompagnie, Eskadron, Batterie, Kolonne angugeben, welcher der Betressende angehört. Der Beifügung von Postmarten für bie Rudantwort bedarf es nicht.

\* Aus ben Sigungen bes Borfteber-Amtes ber

Berein hat jeinen erften Jahresbericht veröffentlicht, aus dem wir entnehmen, daß dem Berein zur Zeit 87 perfonliche und 26 korporative Mitglieder angehören. Die Einnahmen betrugen 850 Mt., die Ausgaben 750 Mt.

ausmerksam zu machen. Der Handhaltungskursus wird acht Wochen dauern und am 15. April beginnen. Befonders Behörden, Bereine, Auftalten 20., die für ihre Saushaltungsichulen gerignete Lehrfräfte in furger Zeit bei geringen Koften heranbilden lassen wollen, seien auf diese Kurse in Neurode (Schlesten) ausmerksam gemacht. Der Unterricht zerfällt in zwei Theile, in einen theoretisch-wissenschaftlichen, bei dem Nahrungs-mittele, Gesundheits- und Wirthschaftslehre zur Behandlung gelangt, und in einen methodischer zur Se-handlung gelangt, und in einen methodischeraktischen Theil. Der Handarbeitskursus soll sich unmittelbar au diesen Haushaltungskursus anschließen, sechs Wochen dauern und am 10. Juni beginnen. Ein besonderes Unterrichtshonorar wird nicht erhoben; es ist lediglich ein Materialgeld von wöchentlich 2 Mt. zu entrichten. Venstonen in guten Bürgerfamilien sind für den Preis von 85—110 Wt. sür die ganze Dauer des Kursus in purkreichender Rohl narhanden. Melbungen mit selbit. vicken, und zwar für den Handarbeitskurfus bis spieleiften gebenslauf find an den föniglichen Kreissichulinspektor Effer in Neurobe (Schlesien) zu richten, und zwar für den Hausdaltungskurfus dis spielestens den 15. März, für den Handarbeitskurfus bis sie zum 10 Wei

### Rhenmatismuskranken

und allen von Gicht, Gliederreigen, berenichut, butte web, Seitenstechen, Blajenleiben, Afthma, dronischen Sauttrankheiten Geplagten empfehlen wir den bewährten Gobel-Gichte he. 4. eronicase Chreupreis eurod. Thee als reelles, wirkfames und billiges hausmittel. Lesen Sie die Kiteite. Tägliche Kosten nur 10 Bf. Badet 1 Mt. zu haben is Danzig in ber Minerva: Drogerie, 4. Damm Nr. 6. (640

alle ähnlichen Produkte, die dem gleichen Zwede bienen wollen,

1.) jum Burgen und Berbeffern, benn "Maggt zum Warzen" ift einzig in feiner Art, um augenblidlich fcmachen Suppen, Saucen, Magonte, Gemufen ze. überrafchenden, fraftigen Bohlgefchmad gu geben und die Berbanung wohlthuend anguregen. - Wenige Tropfen genugen. -

2.) dur Bereitung von Bleifchbrühe, benn MAGGI's Bouillon-Kapsein à 12 und 16 Big, für 2 Portionen, mit allerbeftem Fleifch. ertratt hergestellt, feinfte Gelatine, sowie Bemuseauszuge und bas nothige Rochfalz bereits enthaltenb, geben fofort - burch einfaches Hebergieffen mit tochendem Baffer - eine Bortion fraftiger Fleifchbrühe für 6 3 und extra ftarter Rraftbrube für 8 3 mahrend man 3. B. bei dem Bleifchertraft der Biebig-Company noch Rnochen, Semuje, Sals und Gemurze hingufügen muß, um eine fertige Bleifcbruhe guftande gu bringen.

Sonnabend

EDanzies

Holzmarkt 22. Holzmarkt 22.

enormes Lager in ben neneften Stoffen, gute tragbare Qualitäten,

von 45 Big. per Meter an.

# Schwarze Kleiderfloffe,

besonders für Einsegnungskleider, in reiner Wolle von 75 Pfg. per Meter an. Hochaparte Roben, lette Neuheiten.

> Damen=, Herren= und Kindermäsche

in größter Answahl.

# Gardinen, Yortibren, Jäuferstoffe

au fonfurrenglos billigen Breifen.

Borjährige Mufter fast unter ber Balfte bes regulären

## Betten, Bettfedern und Aussteuer-Artikel,

nur gute Qualitäten, enorm billige Preife bei größter



## Valiurzen

toloffales Lager aller Arten.

Wirthichafte-, Saus-, Rüchen- nub Tanbelichurzen. Weife Schurzen, Sinderschürzen in jeder Grofe.

> Caschentucher, Corsetts, Decken, sowie fammtliche

Arbeiter = Artikel

ftets in größter Auswahl

Können Sie da noch zögern?? Serr Frifeur F. Stoffel in Bildftod foreibt: meiner gront speide faint ich finen mittheifen, is bie gefandte Dofe "Novella", Erirle II, Ofartig gewirft hat. Id habe ichon in brei Madeneinen ichneibig. Enfon-Nohmwerbart erzeugt, benjelben Erfolg hat mein bollege auch erzielt, mit welchen ich nömitet

bie Doje geihellt hatte." Das ift nur eine furze Amerkennung bon bieten. Robella auch in Paris 1900 mit Goldenen Medaille und Ehrendiplom ausge-Können Sie da noch zögern?? Novena if garautirt unignibilig. Breis per Doje Stärte i Mr. 2, Starte ii Mr. 3, in ungunftigften Hänen nehnte ma ferte it Mr. 3, gegen Nachnahme ober Bounesbezahlung allein vom Erkinder v. weltberühnten Handbergabling allein vom Erkinder v. weltberühnten Handbergabling Allein vom Erkinder v. weltberühnten Handbergablig Betrag gurid.



gegen Catarrhe, Verschleimungen, Influenza, Magen-, Herven-, Brust-, Lungen-, Hieren- und Blasenleiden, Schlaflosigkeit, Bleichsucht etc. ferven-, Brust-,

Packete 50 Pf. und 1 Mk. für 30 bez. 70 Cassen reichend vorräthig in allen Hpotheken und Drogerien.

Aepfeltheefabrik Gustav A. Sieber, Dresden-A. 10

Minerva-Drogerie, Richard Zschäntscher, 4. Damm No. 6. Hermann Lietzau, Bolzmarkt No. 1. Dr. Schuster & Kachler. (3863



Parbentabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld

welche die Rähmaschinen-Judustrie bisher für den Hausgebrauch und Gewerbebetrieb erzeugt hat. Sie haben den schnellften, leichtesten und ruhigsten Gang, nahen vor- und ruchwärts, sind von einsachter handhabung und unübertroffen für alle vorkommenden Arbeiten.

Meine Nähmaschinen liefere ich in einfacher und seinster Salon=Ausstattung. Preis 60 Mart bis 250 Mart.

Bei Banrzahlung 10 Proz. Rabatt und Rabattmarken. — Auf Bunsch bequeme Theilzahlungen. Grindlicher Unterricht in der modernen Maschinenstiderei (Radelmalerei) kostenstrei.

Reparaturen an Nähmaschinen aller Systeme führe ich in meiner Reparatur-Werkstatt, auf Bunich auch außerhalb berfelben, fachgemäß, prompt und preiswerth aus.

Langenmarkt 1 und 2, Gingang am Langenmarkt 2.

Gröftes Lager in Nahmafchinen, Wafchmafchinen, Bafche-Bringer und Bafcherollen.

Denöthigen Sie Basir-, Teschen-, Bred-, Schlacht-, Tischmesser und Gabelin, Schleeren, Hauskaltungs-Artikel, Wassen, Waagen, Lederwaaren, Albums, Bürsten, Pfeifen, Cigarren- und Cigarettenspitzen, so wenden Sie sich direct an die Stahlwaarenfabrik Gebr. Wolfertz, Wald bei Solingen No. 35.

Silberstahl-Rasirmesser No. 30, wie Zeichnung, mit öführiger Gazantie, sein 30 Tage zur Probe, zum Preise von & 1.50 france. Versand gegen Wachnahme oder verherige Einsendung des Betrages. Was nicht gefällt, nehmen wir sartick, zahlen den Betrag retour oder Hefern Erentz dafür, eine für den Besteller kein Risike.

Catalog, 440 Seiten stark, mit ca. 1800 Abbildungen. erhalten Sie gratie und franco.

Schlaffopha 3. Berl., 2 Bettgeftelle, ganz

Waschrisch mit

tomplett,

Marmor,

(3065)

### Schweizer Uhren-Industrie.



Allen Fachnännern, Offizieren, Bolt-, Bahn- und Bolizelbeamten, sowie Iedem, der eine gute Uhr braucht, zur Rachricht, daß wir den Allein-Wertauf der neuerinnbenen Original-Geuser 14 karat.
Elektro- Cold-Blaque- Rem.- Uhren "Ghikem Elashütte" übernommen haben. Diefe Uhren besihen ein antimagnetische Prasitionamer! ind eengeft verultet und

Uhren-Versandthaus "Chronos" Basel (Schweiz). Briefe nach ber Schweiz tosten 20 Pig. Poststein 10 Bsa.

Pfd. 80, 90 Pfg., 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80 bis 2.00 Mark.

Grosses Lager Roh-Kaffee's.

Bülck's

Kaffee - Spezial - Ges Danzig, Langgasse 67.

par Eingang Portechaisengasse. 197

44444444<del>4444</del>

Das photogr. artist. Atelier

Emil Frenzl,

Danzig, Vorstädt. Graben No. 41, nahe dem Winterplatz,

empfiehlt sich zu Aufnahmen jeder Art, von den kleinsten bis zur Lebensgrösse bei anerkannt vorzüglichster Ausführung zu billigster Preisberechnung.

Otz. Visitbilder 7,-- Mk. 4,50 , Kabinetbilder 20,- 113,- 11 2/2 99 8,- 21 Grössere Formate dementsprechend.

Für die diesjährige Frühjahrs. Saifon erlaube ich mir meine

auf Aleibern, Mänteln, Tifchbeden Bortibren in Seibe, Wolle, Gold, Gilber u. f. w. bestens gu empfehlen.

Elisabeth Reichenberg. Danzig, Lastadie No. 5.

# Neuheiten

gediegener, reeller Horron-Stoffe zu feinen Anzügen u. Paletols direct an Private. Bedeutende Ersparniss. - Muster frei. - Tausende Referenzen der höchsten Adolf Oster Düsseldorf Nr. 23.

### Mr. 79 Möbel-Haus. Mr. 79. Günstige Offerte für Brautleute! Aufftellung einer eleganten nugb. Ginrichtung, beftebend aus

1) Salon: 2) Wohnzimmer: | 3) Schlafzimmer: 2th. Rieiterschrank u. | Schlafsopha z. Zerl., 2th. Bertikow mit | 2 Bettgeftelle, ganz Plüschgarnitur, Salon-Tifch, 1 zweith. Bertitow, Muschel, Sophafviegel, Pfeilerspiegel mit Ronfole,

6 Rohrlehnstühle, Diplomaten-Schreibtisch.

Speiseausziehtisch Marmor, 2 Nachttische mit 6 Stithle, 1 Rittersopha. 1 Spiegel

und 4) Küche:
Rüchenglasschrant, Lisch und Stuhl.
Dhige Einrichtung in bester Ausschlung von 300, 400, 500—2000 Mart u. s. w.
Einzeln-Berkauf zu den billigsten Berkaufs-Kreisen:
Diplomaton-Schrobbtische, Sophalische, Spelse-Auszichtische,

Speisedusfets, Paneelsophas, Waschtische. Spezialität Polsterarbeit: Piüschgarnituren, Plüschjophas, Sophas, Schlassophas, Springseder-Matrapen, Plüsche und Stoffe zur Auswahl. Besichtigung wird gestattet. Prampte Expedition nach allen Orten.

H. Deutschland's Möbel-Magazin,

Nr. 79 Breitgasse Nr. 79.

Naturelltapeten von 10 % an. Golbtapeten "20 % "
in nur hochmod. Dessing, Bromberg,
I. Ostbeutsches Tapeten . Bera

Liesere

Medaile, Rur zu beziehen d. b. Arkinderin Medaile. Rur zu beziehen d. b. Arkinderin Medaile Gustav Schloising, Bromberg, I. Ostbeutsches Tapeten Ber-sand-Haus. Gegr. 1868. (3376 Musterkarten franko überall-hin, jedoch ist Angabe der ge-wünschen Preislage nöthig.

And Heiling & Co. 1868. (3376)
Mufterkarten franks überalhin, jedoch ift Angabe der gewünschten Preislage nöthig.

Reil (iit! Relied Armei)
Mufterkarten franks überalhin, jedoch ift Angabe der gewünschten Preislage nöthig.

Rein (iit! Relied Armei)
Die Schünheitspflege
Garantirt sicheres, nicht narkotischer Vachnenbed dan und die Aufgeber und gegenen des Aathgeber. Garantie fürerfolg und
tische Nähr- u. Sohlafu. Sohlafuntig und anden, nebt lehreichen Bucher.
Die Schünheitspflege
Machael Berlin, Gefend und
tische Nähr- u. Sohlafuntig über Adden, nebt lehreichen Bucher.
Dulver einschlichslich Buch über
ten gejunden Schlaf in 14. Aufl.
verbreitet, von ersten Gelehrten
u. reg. Fürsten ausgezeichnet.
Meldlich Redrer's Apparat
unter Garantie Prosp. kostenl.
Delllich Redrer's Apparat
unter Garantie Prosp. kostenl.
Unter Garantie
Fabrik pat. Artlk. Beidelberg.
Nachn. nebst lehreichen Buche.
(2973), Die Schönheitspflege's a. Rath-Gartenban offeriren billigft unter Garantie für beftgereinigte gut keimfähige Sant. (4185m

C. B. Dietrich & Sohn, Nutzholzhandlung

LanggarterWall rechts Nr.2. empfiehlt : Siefern-Bretter und Bohlen.

Eichen= Budjen-

Balken- und Kanthölzer, Dadi. in. Dedenschalung, gehobelten und gefpundeten Ingboden. Bufleiften.

H. Gasiorowski, Komtoir Dominitewall 2.

37 Nahrealt, litt ich feit 10 Jahr. an Nervenschwäche und Blut-ormuth. Allmählich gefellte fich Appetitlosigkeit, ftets belegte Bunge, Mattigleit, Schläfrigleit Dergelopfen bei geringfter Un firengung. rheumat. Schmerzen bingu. Da alle Mittel bisber versagten, wandte ich mich im November an Herrn **E. Fuchs** Berlin, Kronenstrasse 64, 1. Mein Befinden befferte fich bei

Auf Theilzahlung

### H. Unger's Frauenschutz. Aerzilich als bequemster, un-

chädlichster, absolut zuverlässiger hygienischer Frauenschutz anerkannt, von vielen Frauenärzten (Universitätslehrern etc.) nachweisslich verordnet .- Tausende von Anerkennungen zur Einsicht.—1 Dtz. 2 Mk., 2 Dtz. 3,50 Mk., 3 Dtz. 5 Mk.— Porto 20 Pfg. H. Unger, Chem. Laboratorium, Berlin N., Friedrichsstrasse 131 c. (18343m

Friedrichsstrasse 131 c. (18343m

Wenn Sie Ihr Geld für zwecklose hygien. Bedarfsart. sparen woll, so lassen Sie sich Prosp. (tranco geschl.) über meine, Alles übertr. hygien. Erfindung komm. D.R.P.

77935.Stück, jahrelang brauchb.

30 Mark. Für 30 M wird ein feiner

Frühjahrs=Anzug nach Maak in vorzüglicher Ausführung und tadellofem Sitz geliefert

Mortemaisengaffe Mr. 1.

### 1 Südfruchtkorb,

enthalt. 15 Apfelsinen, 12 Man darinen, 1 Pfd. Traubenrosinon einsachten Berordnungen bald u. Krachmandeln, 1 Pfd. Smyrna-und jetzt kann ich, nach längerer Feigen, 1 Pfd. Califat-Datteln, Brüfung, für völlige Heilung Mk. 3,50 franco. Austührliche aller Beschwerden meinen Dank ausiprechen. (4725

Auguste Wegener, haus, Hamburg, Conventbaus, Hamburg, Conventstrasse No. 2. (1695

### Konkurs-Verkauf!



Boldzeiger M7 u. Gold Rent-Ilhr, prachtvoll g viert, Gehäufe mit 8 Bi

illuftr. Ratalog gratis is, france. Depot M. BUNDBAKIN, Wien IX. Berggesse 3.

Obersetz, 188 Seiten, viele Abbildungen.
Wirklich brauch be der Rettgeber und sicherster Wegneiser zur Heilung bei Geschiechte - Neuenschwäche, Folgen servenzerrützender Gewohnheit u. allen sonstig geheimen Leiden. Für M. 1.60 Briefwark franco zu bezieh, vom Vertagen Sansialarzt Dr. Rumler in Einf (Schweit)
Briefporte nach der Schweiz 20 Pt. (1151



Pudding

en essen. Vogeley-Pudding ist nahrhaft, knochenbildend und äusserst leicht verdaulich. Päckchen à 20, 15 a. 10 Pfg. überall erhältlich.

Hannov. Puddingpulver-February Adolf Vogeley, Hannover.

General-Vertretung: (4258
B. Josephsolm, Elbing.

Senfationelle Erfindung!!! Birlither bygienifcher

Frauenschutz

(2973)
"Die Schönheitspflege" a. Rathgeber. Glünzende Dank. u. Anerkennungsehr. liegen bei. Nur direktd.
Otte Reichel, Berlin, Eisenbahnstz.



hird hinderte Danklagungsschreiben für gute und reelle Waare sind meiner Wooker (hrima Anterwert) U. 3

77935. Stück, jahrelang brauch , Berlin, Grimm. Dir. 26.
1u.1,50. Tägl. Anerkennungen.
H. Engelhardt Berlin N5Bergstr 79 Teichent ver gefallen febr auf. Dein bruber (2163) helle nod e. Strawe. Saplan, Borgbot.

64. Auflage. Die Selbsthilfe.

16831

Glühkörper und Drahtglas-Zylinder, (92115 fast unzerbrechtich, empfichtt F. BalzerNacht. Roblenmarti20.

Fernsprecher No. 486.

Sonnabend

# löbel-Fabrik und Magazin G. W. Bolz Machf.

Gustav Frost & Co.

Geschäftshaus Danzig, Jopengasse 2, parterre, I., 2., 3. Etage.

# Dekorationsgeschäft

Eigene Werkstätten im Hause.

Lager in Teppichen, Stores, Gardinen, Rouleaux.

Besichtigung unserer grossen Musterausstellung ohne Verbindlichkeit gern

Sehr billige feste Preise.

Streng reelle Bedienung.

Gelegenheits-Angebot: Eine Partie Stühle, Vertikows und Teppiche

zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

(4120

Gegründet im Jahre 1873. Langenmarkt No. 11.

Voll eingezahltes Grund-Capital . . . . . . . . 10 000 000 Rubel, Reserven . .

gleich ca. 30 Millionen Mark.

Wir verzinsen vom Tage der Einzahlung ab

o p. a. die ohne Kündigung zu beheben sind,

o p. a. mit einmonatlicher Kündigung.

o p. a. mit dreimonatlicher Kündigung.

## Internationale Handelsbank Filiale Danzig.

Concessionirt in Preussen durch Ministerialrescript vom 11. Juli 1894

des A.THIERRY In

Centifolien-Salbe. Pharmacop. Auftr. Cb. B. Nr. 214.

Ein gauses Arcilo von Attesten aus allen Kändern der Welt liegt im Originale auf. Man merke gut, bas nur mit obiger Schutzmarke auf jebem Tiegel eingebrannt die Salbe echt ist.

Bor werthlosen Rachahmungen schicht am besten birefter Bezug. Es tostet ein Liegel franco 2 Mart. 2 Tlegel franco 8 Wark. Aur gegen Borausbezahlung. Alle Werthe werben angenommen. Mo sein Depot ift, bestelle man birect und abresstre: An die Schutzengelapotheke und Balsamfabrik des A. Thierry in Pregrada bei Rohltschassauerbrunn. Prospecte gratis 11. franco.



Remontoir Uhren, garantirt gutes Wert, 6 Rubis, ichones ftartes Gehäufe, beutich. Reichs-Emgille-Bifferblatt, MP. 10.50. Diefelbe mit 2 echt filbernen Rapfeln, 10 Rubis Mt. 13,-

Schlechte Waareführe ich nicht Meine fammtl. Uhren find wirt. lich gut abgezogen n. genau regulirt, ich gebe baber reelle Djabr. fcriftl. Barantie. Ber-fand gegen Rachn. ober Boftein-gahlung. Umtaufch geftattet zahlung. Umtausch gestattet ober Geld sofort zurück, somit Bestellungen bei mir ohne icbes Nifiko. Reich illustrirte Breidlifte über alle Gorten Uhren, Retten und Gold. waaren gratis und franto. S. Kretschmer. Uhren, Retten u. Golbw. Engroß. Berlin 207, News Königstr. 4. Reelle und wirllich billige Begugequelle für Uhrmacher

### unb Wieberberfaufer. Beinleiden,

Rrampfader - Gefchwüre, Salz-fluß, Flechten, Lupus, Fiftelin, Strofeln, Drufen- Anochen: unb Gelentib., Sauttranth. 20., auch peralt, Deilung ohne Operat. 11. Berufefter. Andre brieft. Carl Müller's Chirury. Institut, Bertin 47, Alexandrinen fr. 114. Bramiirt Berlin 1896.(17878

Drima = Glühligtkörper



Begen Berlegung meines Lagerhofes vertaufe ich, um zu räumen:

Englische Steinkohlen

Gruskohlen und la. Presstorf zu bedeutend ermäßigten Preisen.

Albert Fuhrmann, Komtoir jeht Sopfengaffe Ur. 98/100.

# Gustav Penkwitt

Malermeifter,

No. 57 Langgarten DANZIG Langgarten No. 57 empfiehlt fich gur

Anfertigung sämmtlicher in sein Fach schlagender Malerarbeiten

in reeller Ausführung und billiger Breisberechnung. Reubauten ju nur folibeften Breifen. Dafelbit tonnen Lahrlinge eintreten.

B. Ed. Axt, Langgaffe 57/58. dietret, tre. Bygien. Anstalt Dir. Lerje, Berlin 15 C 29(2154

# 31 Janggasse 31.

Unser diesjähriger

# Ausverfauf

# Seidenstoffen \*\*\* und Waschstoffen

für Kleider und Blousen (auch kleineren Resten)

bedentend gurückgesekten Preisen

Montag, 11. März cr.

31 Langgaffe 31.

Eine große Anzahl Sommer-Jackets und Waschkleider find gleichfalls zu bebeutend zurückgesetzten Preifen dem Ausverkauf beigefügt.

(4696

20 Mk.



Rengarter Thor. Fabrit mit Dampfbetrieb für ichmiebeciferne Grabgitter. Kreuze und fertige Gitter aur Unficht. (3164

Kronen - Wäschemangel (Drehrolle)
Tage zur Probe. 20 Mk.

Eisengestell, 60 cm lange la Hartholzwalzen. Bei Benutzung der "Kronen"-Mangel, die sichtausendfachbewährt hat, ist das Plätten der Wäsche vielfach entbehrl. Friedr. Schmidt, a. BarzOsterode

# !Billige Pappdachschalung

gefebert, 23-24 mm ftart, in jugeschnittenen Längen für 2-3 Sparrenfelder paffend, liefern Quabratmeter reine Flache 75 & frei allen oft. und westpreugischen Stationen bei Begügen ganger Baggonladungen.

Holz- und Bau-Industrie Ernst Hildebrandt Akt.-Ges., Malbeuten Schnell verschwinden alle

Schmerzen und Beichwerben bei Ufthma, Rheuma. tiomus und Erfaltungen aller Art. Berinden Sie nur vertrauensvoll das bewährte hausmittel "Skallers aultral. Eucalyptus Oel". Flasche M. 2,— u. A.1,— in ben Drogerien v. R. Minzloft, A. Otto, R. Zschäntscher.



nur allein an beziehen ourd bit Sell'ide Apotheko. Osterhofen

# SEIT 1806 MACH ALTEN HOLLÄNDISCHEN feinster Genever FAMILIEN-RECEPTEN FABRICIRTER

Engros-Lager bei A. Fast, Danzig

Westdeutschen Wilh. Müchler Söhne, Neuenrade (Westf.) No. 19. Grösstes Lager und Waffenversandhaus Di



## Perkauf von Ländereien des Gutes Kleinhaf



am Bahnhof Prauft Bom obigen Gute, ber Landbank - Berlin gehörig, in unmittelbarer Rahe bes Bahnhofes Brauft, an ber Chauffee nach Dangig gelegen, tommen ca. 300 Morgen nur befter Rüben- und Weizenvoben — auch für Fabrikanlagen fehr gut geeignet - unter aufferft gunftigen Bedingungen jum Berkauf Weitere ausführliche Mit theilungen ertheilen foften

die Gntsverwaltung der Landbankk leinhofbei Pranft

Anftebelungsbureau für die Landbant Bromberg. Glifabethftrafte 21.



Heile sicher unt. Garantiefchem mit in. Bflangen-beilverfahren jede Krantheit. Um liebst. f. mir Krante, mo tein Arat helfen f. Nach vollst. Heilung freim. honorar. Tägl. Danticht. Rem Gebeimn. Einige meiner Natur. Brodufte j. in all. gry. Aport., Drogerien 20. lauft. Pritz Westphal, Berlin NW., Prizwalterfrz. 16. Sprechit. daj. Wochenings 10—12 18824mi n m. Raturheilinftirnt Lehnin bet Drantenburg 5-6. (2038

Montage den 11ten Dienstay. den 12ten Miliwoch, den 13ten

Mehrere 1000 Meter Gardinen Damen-, Herrn- und Kinderwäsche Schwarz u. farb. Damen-Kleiderstoffe

# Posten Gardinen

Englisch-Tüll, Net, Spachtel, Relief, Filet-Relief, Congress etc.

Meter 18, 24, 27, 36, 44, 53, 65, 68, 73 % 68. 26.

Coupons von 6, 12 und 18 Mtr. enorm billig.



Schwarze und farbige Neuheiten aus bestem Material Meter: 48, 63, 78, 85, 95 % 110 mt. Hervorragende Neuheiten meter 130, 145, 165, 180 mg. 2c.

Damen-Hemden !mit Spite, Achfel und Borderschluß Stüd 57, 88, 95 Big., 1, 115, 125 Mt. Damen - Hemden mit handgestidter Boffe

Stüd 130, 145, 168, 175, 190 Mt. Beinkleider u. Jacken mit Spitzen und Stiderei 75, 88, 95 pfg., 110, 123, 135 mt.

asche



Bestes Material - Sauberste Arbeit.

Mädchen-Hemden aus Prima Dowlas Größe 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Preis 28, 32, 38, 44, 49, 57, 63, 70, 78, 84, 93 Pfe. Knaben-Hemden aus Prima Dowlas Breis 29, 33, 42, 53, 62, 68, 76, 87, 93, 98 Bfg.

# Rothe Rabatt-Marken

CAN

Unser Prinzip ist richtig

Bestes einfachstes

## Wir stehen

ohne Konkurrenz da! Kein anderes, als das von uns las Leben gerufene und sich bereits allgemeinen Beifalls erfreuende Unternehmen sichert dem kaufenden Publikum, welches seine Einkäufe bei den mit uns in kontraktlicher Vereinbarung stehenden Firmen deckt, derartige Vortheile zu, denn wir haben die Einrichtung getroffen, den Rabatt nicht in Geld, sondern in Waren zu liefern, die wir selbst en gros per Kassa einkaufen und die einen Detailpreis repräsentiren, wie wir ihn in Geld nicht geben könnten. Während sich ein Bar-Rabatt von 4-5 Mark im Handumdrehen ausgiebt, kommt der Rabattmarkensammler durch Sammein der rothen Rabatt-Marken zu schönen Gegenständen, von deren Anschaffung er gegen bar sicher Abstand nehmen würde.



4751

Verkaufe jämmtliche um Platz zur Anschaffung ber Frühjahrs-Saison

zu erhalten an bedentend herabgefehten

Preifen: es sind felbstgearbeitete Möbel und eignen fich gang befonders

Brautausstattungen.

Paul Freyr

Brodbänkengaffe 38, parterre, I., 2. und 3. Etage.

Mohairbesen Tresse, Königin



nnr Echt mit Stempel "Mann & Stumpe", entzückt alle Damen Mann & Stumpe's Verlängerungsborde "Trilby" zur Ausbesserung und Verlängerung von Kleidern unentbehrlich; schönster Abschluss bei Unterröcken. Alle Hauptfarb. lieferbar Mann & Stumpe's neue Kragen Einlage "Poros" übertrifft jedes andêre Fabrikat, 4-7 cm. breit.

Verräthig bei: Ed. Loewens, Danzig, Langgasse 56.

Zweiggeschäfte in Langfuhr und in Zoppot.

Rinderwagen

(4569 Momber. August



Generaldepot: (2382 Rathsapotheke, E. Kornstädt.



Beitgemäß höchft belehrenb u. hochinteteffant 208 Seiten ftart, Breis 50 Bfg. (Porto als Drud-jache 10 Bfg., als geschlossener Doppelbrief 20 Bfg. extra.) (3815 J. Zaruba & Co., Damburg.

### 000000000000000 Hygienischer Schutz

Rein Gummi. D. R. G. M. Rr. 42469. Taufende An, erfennungefchreibenbon erfennungssareivenbon Nerzten u. A. 1/1 Sch. (12 Siūd) = 2 A., 1/1 Sch. = 3,50 A., 3/1 Sch. = 5 A., 1/1 Sch. = 1,10 A. Porto 20 A. Auch erhältlich in Orogene und Friseurs geschäften. Alle abnlichen Braparate find Rach ahmangen. S. Schweitzer, Apotheter, Berlin O, Holzmarktsir. 69/70. Epenti. Breistiften vericht. u. frco. 



C. G. Schuster jun. Carl Cottleb Schuster. — Gegr. 1884. Wartnenfirchen Rr. 384. Vortheilhafteste Bezugsqueile. Reuester Catalog gratis. (5589

### Garten-Kalender.

Bon Mar hesborffer.

Die zweite Ralteperiode, bie wir in unferem vorigen Bericht als möglich binftellten, bat nicht lange auf fich warren lassen. Nach den warmen sonnigen Tagen zu Ausgang des Januar und zu Beginn des verflossenen Monats meinten manch Leichtgläubige, schon den bevorftebenden Frühling begrugen gu tonnen. Bie fo oft bat aber die Ratur wieder einmal einen Strich durch Die porzeitig aufgestellte Rechnung gemacht. Gine rechte Barentalte hat fich eingestellt und wohl ben empfind. Bärenkälte hat sich eingestellt und wohl den empfindlichen Pflanzen draußen, denen diesmal der ersorderliche sorgsättige Winterschutz nicht gesehlt. Bei solch
strenger Källe, wie wir sie zu verzeichnen hatten,
dringt der Frost sehr tief in den Boden ein,
es bedarf dann einer längeren Einwirfung milder Temperatur, um das Erdreich völlig aufzuthauen
und bearbeitungssätig zu machen. Aus diesem
Grunde ist auch bei milder Witterung vorläusig noch
nicht an die intensive Bearbeitung des Hausgartens zu
denken. Da analoge Hälle in jedem Winter eintreten
können, erweist es sich stets vortheilhaft, leerstehende
Beete des Gemüsegartens bereits im Herbste, wenn Beete bes Gemufegartens bereits im Berbfte, wenn mothwendig, zu düngen und dann sorgättig zu graben. Man läßt so bearbeitete Beete rauh, d. h. ungeebnet liegen, weil dann der Frost besser eindringen kann und die Schollen mürbe macht. Im Frühling, vor Bornahme der ersten Saat oder Kstanzung, werden dans der Ersten der Arke sonste inne die im Herbst gegrabenen Beete mit der Harte sorg-fältig geebnet. Halb ausgethautes Erdreich ift im Frübling wie gesagt nicht bearbeitungefähig; augerdem ift bas Graben fart durchnäßter ganbereien mit Schwierigfeiten verbunden und überhaupt nicht empfehlenswerth

Die Gartenarbeiten brangen nun, fobalb fie die Bitterung ermöglicht; namentlich im hauslichen Gemufe garten giebt es bann mancherlei gu thun, ba Saat und Bflangung gar nicht früh genug ausgeführt werben tonnen. Auf geschügt, vielleicht an einer Mauer liegenden Beeten oder Rabaiten nimmt man dann die erften Aussanten vor und zwar von folden Gemufearten, die späteres Berpstanzen ersordern, wie Kopstohl, Wirsing, Blumenkohl Koblradi und Salat. Auf Kulturbeete werden diesenigen Gemüse gesäet, die gleich an Ort und Stelle ihre vollkommene Ents widelung erlangen follen. In erster Linie legt man auf folde Beete Erbsen in ber befannten Art aus, aber recht tief, bamit fie, wenn burch Spatfrofte die jungen Keimlinge zurückrieren, wieder gut austreiben können. Auch Möhren, die lange Zeit zum Keimen nothwendig haben, werden rechtzeitig gesäet, serner verschiedenartige Küchenkräuter. Hür ausdonernde Küchenkräuter ist auch der März ein guter Pflanzeiten werer ihren wie Schultt. monat. Die ftaubenartigen unter ihnen, wie Schnitt-lauch und Sauerampfer, können bei diefer Gelegenheit gleichzeitig durch Theilung vermehrt werden. Reben en Saaten ins freie Land werden auch die ersten Pflanzungen ausgeführt. Bu biefen frühesten Pflanz-ungen im März, die bereits vom Juni Errag liefern, burfen aber nicht die noch weichlichen Pflanzlinge aus dürfen aber nicht die noch weichlichen Planzlinge aus den Mistbeeten verwendet werden, sondern man nimmt zu ihnen die im Frühling immer sehr gesuchten überwinterten Setzlinge. Solche Setzlinge werden in den Gärtnereien hauptsächlich von Blumens, Weiße, Roths und Wirsingkohl und von Salat überwintert. Sie sind verhältnismäßig theuer, da viele von ihnen außwintern, andere, namentlich ber Schnee, von ben Mäufen arg mitgenommen werben. Diefe in talten Raften ober auch im Freien überwinterten Setzlinge find so völlig abgehärtet, daß ihnen felbft berbe Spatfrofte nichts anhaben tonnen und eignen fie fich aus diefem Grunde allein gur Marg-Spater im April werben bie jetzt in Diftprinzung. Spater im April werden die jest in Ain-beeten herangezogenen Sezlinge verwendet. Diese Anzucht der Sexpstanzen wird in manchen häußlichen Gemüsegärten ausgesührt. Es gehört zu derselben nur ein stacheres Nissbeet mit gutschließendem Fenster bedeckt und mit frischem Psexdedung angelegt. Da nur eine mäßige Wärme ersorderlich ist, genügt zum Packen des Beetes eine geringe Dung-menge, auf die dann eine gut handhohe Lage Missbeet-erde sommt, worauf die Saat ausgesührt wird. Zur Anloge eines berartigen Saatbeetes muß man aber Unlage eines berartigen Santbeetes muß man aber einen frostfreien oder einen wenig frostigen Tag wählen, da sich bei starker Kälte der Dung während des Einbringens in das Beet zu sehr abkühlt. In solches Wistbeet werden alle Kohlarten und Kopfsalate gesäet. Bwiften biefe Sauptiaat tann man dann einige Rabieschen-And ieschen für die Küche zu erhalten. Auch von der schreifen nach wenigen Tagen gebrauchsfähig werdenden Kreffe kann man einige Streifen, salls Plats vorhanden Sergeant Wilhelm Herrm an n vom Gren. ift, mit ausfäen, ebenfo von bem gleichfalls raschlebigen Pfludfalat. Das Beet ning Rachts aut mit Stroh- anwärter einberufen und dem 4. Polizei - Revier gur matten bebedt werben, bie man am Tage, falls die Ausbildung überwiesen worden.

Sonne hervortritt, zur rechten Zeit abnimmt, gegen Abend wieder auflegt. Solange die Saat nicht auf Misseten herningezogen; da diese Samen aber längere Zeit zum Keimen nothwendig haben, mischt man sie, sede Saatart für sich, zunächst mit sandiger Erde und füllt dann das so mit Samen vernengte Erdreich in einen Lopf, den man mäßig feucht und sehr warm fiellt. Beigt es sich nach einigen Wochen, daß die Samen zu keimen beginnen, so werden sie mit der sie umgebenden Erde in ein rechtzeitig vorbereitetes Mistbeet ausgesät

Bie jedes Jahr, fo bringt auch bas laufende wieder eine größere Angahl neuer Gemuseiren, von benen der Liebhaber nun die eine oder andere versuchsweise anbauen tann, benn in der Hauptfache muß er fich, um eines guten Ertrages sicher zu fein, auf die in feiner Gegend eingebürgerten und bewährten Gemujeforter beichränken. Die Verzeichnisse der großen Oandels-gärinereien führen, wie immer, viele neue Erbsen- und Bohnensorten auf, die sich oft nur sehr wenig von den alteingebürgerten unterscheiden. Eine hübsche neue Salatsorte führt den Namen Riesenkrystallopf, sie foll an Größe, Saftigkeit, Gewicht und Dauer-haftigkeit alle bisher bekannten Sorten übertreffen, und in der Kopfbildung lebhaft an das bekannte Braun-schweiger Kraut exinnern, dabei von zariem Geschmade ein. Als gleichfalls empfehlenswerthe Reuheit burft sich das Erfurter Schwarzsopf-Rothtraut erweisen. E wird als die dunkelste bisher bekannte Rothkrautsorte gerühmt, mit Röpfen von glangend ichwarzer Farbung. Gin weiterer Borzug ift die Festigkeit und Schwere dieser Röpfe und die dadurch bedingte Haltbarkeit deriben. Auch von den beliebten Galate ober rother Rüben wird unter dem Ramen Kamerun eine lange schwarze Sorte empsohlen mit tiefschwarzen ganz schwarze Sorie employien un nerry Salat-Fleisch, wie es bisher keine andere Salat-rübe besaß; dabei soll die Nübe äußerst saltig und aromatisch sein. Bon sonstigen neuen Gemüsesorten verzeichnen die gärtnerischen Kataloge noch einige neue Gurken und Melonen, doch noch einige neue Gurken und Melonen, doch noch einige neue Gurfen und Melonen, doch fönnen diese Reuheiten kaum als etwas besonderes gelten, da der Gartenbau schon an einer übergroßen Zahl von Gurten- und Melonensorten frankt, von benen ein großer Prozentsatz sir unsere klimatischen Korhöltnisse überhaumt nicht assierent ist und nur unter

Berhältnisse überhaupt nicht geeignet ist, und nur unter Gilas zur volständigen Ausbildung gelangt.

Unsere Zimmerpstanzen lassen jeht ein von Tag zu Tag reger werdendes Bachsthum erfennen. Sie sind belatte in Krast. deshalb forigeseht mit großer Ausmersfamkeit zu sinder Verlanden und Erfankeit zu sinder Aussichen und Erfankerist zu sinste Aussichen behandeln und wieder regelmäßig nach Erforderniß zu begießen. Noch rubende Knollen werden nun am besten eingepflanzt und laubabwersende oder immergrune gur Ueberwinterung im Reller ftehende Topf gewächse an das Licht gebracht. Wo die im Keller stehenden Töpse tüchtig durchgesvoren sind, da empsiehl es sich, sie zunächst in einen kühlen aber frostsreier Raum zu bringen und acht bis zehn Tage in demfelben zu lassen, damit sie langsom aufthauen. Dann gebe man ihnen zum ersten Mal Wasser, schneide diesenigen, welche Schnitt ersordern, zurück und bringe die Töpte an das Fenster eines mößig erwärmten Jimmers. Hier werben namentlich die laubabverfenden Gemächse bald junge Triebe entfalten und dann ift die Beit zum Bersetzen gefommen. Zwischen ben Doppelfenstern beginnen nun die auf Gläsern stehenben Spacinthen ihre fraftigen Blüthenstiele zu treiben. Frgend welche nennenswerthe Pflege erfordern diefe Hnacinthen nicht, man hat nur häufiger als sonft bas von den Burzeln aufgebrauchte Waffer burch das von den Burzeln aufgebrauchte Wasser durch Nachsüllen zu ersetzen. Man zieht zu diesem Zweck die Zwiebeln etwas aus dem Glase empor und gieht Basser ein, denn die Zwiebeln selbst sollen nicht benäht werden. Bet eintretendem Froste muß man ganz besonders auf die Gläser achten, da durch Gestieren des Wassers in denselben nicht nur die Gläser leicht springen, sondern auch die eingestorenen Wurzeln häufig erkranken, wonach der Flor in allen Fällen nur kümmerlich aussällt.

### Locales.

\* Personalien bei ber Schulberwaltung. Jum Rektor ber evangelischen Bolksichule in Berent ift Realschullehrer Dürck aus Graudenz aum 1. April er. ernannt worden. Zum gleichen Zeitpunkt tritt Rektor Ho man naus Wormdit am katholischen Rehrerseminar in Berent eine Seminar-

Sergeant Bilhelm Serrmann vom Gren.-Regt. König Friedrich I (4. Oftpr. Nr. 5) ift als Schukmanns-

Ruhmild find von anerkannten Forschern nach erprobtem Prüfungsverfahren wiederholt lebensfähige Tuberfel: Diculungsversanren wiederholt levenssausse Auberkelbaziten nachgewiesen worden. Solche Milch kann ber menschien Gesundheit schädlich werden und insbesiondere bei Kindern Darmschwindsucht bervorrusen. Diese Gesahren können sedoch, wie der Herr Polizeiprästdent in dem amtlichen Organ des Polizeipräsidiums bekannt macht, nach zahlreichen, in dem Berliner Institute der Insektionskrankeiten bis in die jüngste Reit miederhalten Gadunrstussen leicht und naffranzeiten eit wiederholten Rochversuchen leicht und vollkommer adurch beseitigt werben, bag Milch und Sahne von dem Genuße fünf Minuten lang, am zwedinäßigsten in einem irdenen, innen gut glafirten, bedecten Koch: topfe im Sieden (Aufwallen) erhalten werden. Bur Berhütung des Anbrennens und Ueberkochens muß die Milch (Sahne) vom Beginne des Aufwallens bis zum Entfernen vom Feuer bin und mieder gerührt werden \*Der Ornithologifche Berein hielt vorgefternAbent

im "Luftdichten" seine gut besuchte Monatsversamm-lung ab. Rach Aufnahme dreier neuer Mitglieder hielt Herr Pfannenstiel unter Borsührung einer Anzahl von Bilbern einen längeren Vortrag über bie Kanarienzucht. Zum Schlusse wurden noch Bereins-angelegenheiten besprochen, auch machte herr Wolfse einige Mittheilungen über die im nächsten Monat stattsfindende neunte große Gestügelausstellung.

\* Das Befahren ber Sommerwege neben ben Chaussern. Seitens des Herrn Landraths des Areises Danziger Söhe ist unter Zustimmunung des Areise ausschusses unterm 2. März d. Js. eine Polizei-Berordnung des Juhalts erlassen worden, daß die auf den gesammten Kreischaussen neben den Steinbahnen vorhandenen Sommerwege nur von Personensinhrwert und leer sahrenden Last- und Frachtsuhrwerken besahren werden dürfen. Beladene Fracht- und Lastfuhrmerke dürfen diese Sommerwege, fobald und sowei die Fahrdamme - Steinbahnen - neben benfelben frei sind, nicht benuten. Auch dürsen die Sommerwege von keinerlei Fuhrwerk in der Weise besahren
werden, daß das eine hintereinander stehende Räderpaar des Fuhrwerks auf dem Sommerwege läuft,
während das gegenüberstehende Räderpaar sich auf
dem beseltigten Strahentheil (Pflaster oder Steinbahn)
besindet. — Dasselbe Berbot ist unterm 1. d. Mis.
auch bezüglich des auf der sichlichen Seite des Fahrdammes der Danzie-Berent. aug vezugits des auf der judlichen Seite des Hatz-bammes der Danzig.—Berent—Bürower Provinzial-Chausse liegenden Sommerweges und zwar für die Strecke von Danzig (Stadtgebiet) bis Kahlbude er-gangen. — Zuwiderhandlungen gegen die Verordnungen sind mit Geldstrasen bis zu 30 Mt. evil. entsprechender Hatze bedroht. Diese Verordnungen treien 14 Tage nach der Veröffentlichung in dem betressenden Kreis-

\* Derbuch-Auftion. Um 19. Marger. findet eine fünfte Auftion von westpreutischen Berbbuchtbieren ber herren Gutebiesiter Rlatt und Kraufe in Letfau Beide Berren werden die Bullen burch eine Kommission der Herbuchgesellichaft zur Auktion auswählen lassen, in der Hoffnung, daß dann die Land-wirthschaftskammer als Käuferin vertreten sein wird. herr Klatt stellt ca. 8 Stück 11 bis 15 Monate alte Bullen und 12 meiftens hochtragende Färfen, sowie einige Rühe, Herr E. Kraufe beabfichtigt 5 Derbbuch: bullen, 3 hochtragende Färsen und 2 Kuhe zu ftellen. Sammtliche Bullen find herdbuchberechtigt und haben auf Tuberkulinimpfung nicht reagirt. Wir möchten die Büchter unferer Proving auf Diefe Auftion mit bem Bemerken hinweisen, daß hier Richtherdbuchmitglieder Herdbuchthiere erwerben und mit denfelben in das westpreußische Herbbuch eintreten tonnen.

\* Laffeten-Unichieften. Die Direttion ber Artillerie-Berklinit hierielbst beabsichtigt am Nititwoch, ber 13. d. Mits. von Bormittags 91/4 Uhr ab von dem An chießstande vor der Möwenschanze bei Weichselmunde Laffeten anschießen zu lassen. hierbei ift der Theil der See, welcher vom Festungsthurm Beichselmunde aus gesehen, zwischen NNO und NO zu O liegt, von der Kufte bis auf ca. 5000 Meter seemarts gesährdet. Bährend des Schießens werden die befannten Sicher-

heitsmaßnahmen getroffen werben. \* S. Wt. S. "Arminius". Durch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 2. März 1901 ift genehmigt, daß das Hafenschiff "Arminius" aus der Lifte der Kriegssfahrzeuge gestrichen wird. S. M. S. "Arminius" ift muf der Werft von Samuda Brothers zu Poplar (Middlesex) erbaut und am 20. August 1864 vom Stapel gelausen. Die Gesammtbautosten betrugen 628 949 Thaler, wovon 458 536 Thaler 1 Neugroschen 8 Piennige aus den Flottengeldern bestritten wurden, welche die in den fünfziger und fechziger Rahren angestellte freiwillige Sammlung für die vaterländische Flotte ergeben hatte. Bunachft war ber "Arminina" in Dangig ftationirt; nachbem ber hafen von Riel preuhisch geworden war, wurde der Kanzer nach Kiel Erhältlich in Apotheken und Drogerien. iberwiesen, wo er zuletzt als Hafenschiff verwendet Hergestellt von Bauer & Cie., Berlin S.O. 16. wurde. Eine interessante Leistung konnte der kleine

\* Tubertelbagillen in ber Anhmilch. In der Panger Anfangs ber fiebziger Jahre aufweifen, als Kontreadmiral R. Werner Damals wurde das Schiff verwendet, um den augefrorenen hafen aufzueisen, und ber "Arminius" löfte biefe Aufgabe auch gang vortrefflich, wobei ihm fein Rammsporn vortreffliche Dienste leistete. Höheren Orts wurde allerdings eine derartige Berwendung von G. M. Kriegsichiffen nicht gebilligt und es murbe bamals in Riel erganlt, bag Werner bie Roften für bie bei ber Aufeisung verwenbeten Kohlen aus ifeiner Tafche habe bezahlen muffen.

\* Familienabend. Der evangelische Männerverein des Kirchspiels Ohra hatte vorgestern Abend in D. Richter's Etablissement einen Familien-Abend veraustaltet, der fehr gut besucht war. Herr Pfarrer Rleefeld hielt einen Bortrag über die Arbeit des deutschen Silsbundes für Armenien und erläuterte benjelben burch eine Anzahl von Lichtbildern, aus benen man ein anschauliches Bild über die vor einigen Jahren erfolgten Christenverfolgungen burch die Eurken erhielt. Lebhafter Beifall wurde dem Box-tragenoen zu Theil. Eine Kollekte zum Besten des hilfstundes hatte einen recht erfreutlichen Ertrag. Heute Abend erfolgt im evangelischen Bereinhause in Ohra eine Wiederholung des Bortrages.

\* Postabholungsfächer. So sehr es zu begrüßen ist, daß die Reichspostverwaltung endlich mit der Einrichtung von Post-Abbolungsfächer in den Diensträumen der Postämier vorgeht und damit namentlich den Geschäftsteuten im gangen Reichspostgebiete eine Be-quemlichteit gewährt, bie in Bagern und Bürttemberg ängft an einzelnen Orten bes Reichspoligebietes icon seit einiger Zeit versuchsweise eingeführt ist, so nuß boch die dasur vorgeschene Jahresvergütung von 12 Wt. für ein Jach gewöhnlicher Größe und 18 Mt. für größere Fächer Bedenken erregen. Einmal erscheint s nicht richtig, einheitliche Bauschvergütungen für bas gange Reichspoftgebiet zu erheben, fo bag in Berlin ober hamburg genau bieselben Gage zu zahlen find, wie in irgend einer fleinen Stadt von noch nicht 10 000 Einwohnern. Ferner ift nicht recht eingu: ehen, weshalb hierfür überhaupt eine jährliche Miethe gezahlt werden soll. In Bagern zum Beispiel wird unseres Bissens eine mäßige ein malige Bergütung für die Errichtung eines besonderen Abholungssaches an die Postverwaltung entrichtet und bas icheint burchaus gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, daß die Postverwaltung selbst ja auch an Arbeitskräften und Arbeit spart, wenn zahlreiche Empfänger von Postsachen biefe durch eigene Boten aus ben ihnen unmittelbar guganglichen Ab-holungefächern abholen laffen. Da brauchen weber bie Briefträger diese Posisachen auszutragen noch die Schalterbeamten biese auszuhändigen. Weshalb ver-langt also da die Postverwaltung für eine Einrichtung, die ihr selbst eine wesentliche Erleichterung verschaffen wird, eine fortdauernde Vergütung, während sie sich doch mit einer einmaligen für die thatsächlichen Kosten

ber Einrichtung begnügen tönnte.

Bornahme von Borarbeiten für Aleinbahustrecken. Der Gerr Regierungs Prafibent hierselbst hat der Allgemeinen Deutschen Kleinbahugesellschaft, Aktiengesellschaft in Berlin, die Erlaubnig zur Bornahme von Borarbeiten für folgende Rleinbahnen ertheilt: a) Tiegenhof-Kadekopp-Schöneberg, b) Tiegenjof-Kreisgrenze in der Richtung auf Steegen, c) Danzigpolekteisgrenze in der Richtung auf Steegen, c) Sanzig-Kochzeit-Gemlitz, d) Quadendorf-Gr. Zünder-Gemlitz, e) Gottsmalde Schiemenhorste Steegen Stutthoff, f) Steegen-Kreisgrenze in der Richtung auf Tiegenhof, g) Tiegenhof-Elbing und h) Elbing Trunz Neufirch (Höhe). Demzusolge hat der hiesige Bezirks-Ausschung angeordnet, daß die Grundbesitzer auf ihrem Grund und Boben Sandlungen, welche gur Borbereitung ber vorbezeichneten Unternehmen erforderlich find, durch

bie Kleinbahngesellschaft geschehen zu lassen haben. —

\* Messerticcherei. Der Arbeiter Ludwig Lubin
aus Ohra, welcher in Gemeinschaft mit dem Arbeiter Mid aus St. Albrecht beim Kohlentransport in der Hopfengasse beschäftigt ift, geriethen vorgestern Bormittag bei der Arbeit in Streit, welcher damit endete, baß Mid sein Messer zog und Lubin in den Kopf stach. Der Berletzte mußte ärztliche Hilse im städtischen Lazareth nachsuchen. Der Messertwurde verhaftet.

Sanatogen

Braftigungs- und Auffrischungsmittel besonders für die Nerven. Alls Rährmittel bei allen Erschöpfungszuständen von Professoren und Aerzten

glänzend begutachtet.

# Unterhaltungsbeilage der "Danziger Neueste Aadzeichten".

Wohl kann die Brust den Schmerz verschlossen burde, ging sie ruhig weiter. halten, Doch stummes Glück verträgt die Seele nicht. Goethe.

### Mumer Dreizehn.

Kriminal-Roman von Rene be Pont - Jeft. Autorifirte Meberfetzung von 3. Sifcht. (Nachdruck verboten.)

(Fortjetzung.)

Die Thur der Belle murde hinter ihr gefchloffen. Sie war allein, allein im Dunkeln. Wenn fie nicht jett, von mahnfinnigem Schred erfaßt, aufiprang deinungen bevölkerte. Go ichien ihr, als bringe bie icarje, fragende Stimme des Untersuchungerichters ftand verloren hatte. an ihr Dhr, als fahe fie noch immer feine forichenden Mugen auf fich ruben, und die blutige Geftalt ihres

ermordeten Baters auftauchte, um ihr gu fluchen, und es befiel fie ein unruhiger von ichweren Traumen du bringen und ihr die größtmöglichfte Gorgfalt an-

gestörter Schlaf. Sie mochte wohl eine Stunde geruht haben, als fie durch einen ichleichenden Schritt und einen grell- des Herrn Meslin der Schauplatz einer merkwürdigen rothen Lichtschein aufgeweckt murbe. Gie fah ein Scene. Bicot hatte eben dem Rommiffar über die großes Auge auf fich gerichtet, das einem überirdischen Borgange der letten Racht Bericht erstattet und er-Bejen ange auf sich gerichter, bas einem ur der wartete, für seine Umsicht von seinem Borgejetten Racheengel fein. Angfivoll ftredte fie biefer Gr. gelobt gu merben, ale diefem eine Bifitentarte über. icheinung die Bande abwehrend entgegen, dann fiel reicht wurde, bei deren Anblid er erregt von feinem fie mit einem herderreißenden Schrei auf bas Lager Stuhle aufiprang. gurüd.

Es war die Runde habende Bachterin gewefen, die der Hausordnung gemäß durch das Gudloch in bie Belle geschaut hatte. Der Schrei mar zwar von haftung ber Kommissar dem Polizeiagenten soeben Schafstopf find, ift mir nichts Reues," erwiderte beschworene Pflicht versundigen."

Bwei Stunden ipater, bei Unbruch bes Tages erichien die Oberin in der Belle. Belder Unblid taner murbe fofort vorgelaffen. bot fich ihr da! . In einem Bintel faß die Gefangene und hielt ihr Rind in ben Urmen. Gie jang ihm eines jener Lieder vor, mit welchem die Mütter ihre Rinder einzuschläfern pflegen. Marguerite rührte fich nicht vom Glede und fang ihre eintonige Melodie weiter, ohne fich um die Gintretende gu fummern.

die Schwester näher trat und das Kind in ihren und noch bevor Herr Meslin eine Frage an ihn Urm nahm.

Gin Schrei entfuhr den Lippen der Dberin. Das Rind war falt, war toot. Die Mutter hatte einer einen wilden Berzweiflungsichrei ausstieß, fo Beiche Schlummerlieder gefungen. 218 fie nämlich that sie es nur deshalb nicht, um das arme Kind, in ihrem Entsetzen ohnmächtig auf ihr Lager gesunken das sauft ichlief, nicht aufzuweden. Sie lag da mit war, war sie auf das Kind gefallen und hatte es eroffenen Augen, die fich vergeblich bemuhten, die drudt. Gie machte jest teine Miene, um den fleinen Dunkelheit zu durchdringen, welche ihre aufgeregte Rorper gurudzunehmen. Gie ließ ihre leeren Urme Einbildungefraft mit taufend phantaftifchen Gr- finten und erhob die Augen. Un dem ftieren Blid erfannte die Oberin, daß ihre Gefangene den Ber-

Als Berr von Fournel gegen 11 Uhr in feinem Bureau ericien, und erfuhr, mas geschehen, gab er vordeten Baters auftauchte, um ihr zu fluchen. höchft erschüttert den Auftrag, Fraulein Rumigny Aber schließlich forderte die Natur ihre Rechte, sofort in das Inquisitenspital des heiligen Lazarus gedeihen zu laffen.

Fast um dieselbe Zeit mar bas Arbeitszimmer

"Das ift zu ftart," fagte Meslin zu dem Detektiv. "Das ift er felbft." "Er felbft" war William Potter, beffen Ber-

lich anichidte, Paris zu verlaffen. "Laffen Sie ben herrn eintreten," befahl ber Kommiffar. Der Umeri-

Seine erfte Sorge am fruhen Morgen mar ge- Bimmer fteben und ichlug die Thur hinter fich gu. wefen, Marguerite's und feine Sachen aus der Weinftube holen zu lassen, und es braucht nicht hinzuge= Beise entschädigte.

Gegenwärtig war er mit feiner gewohnten vor-Die Oberin fprach fie an, das junge Beib rührte nehmen Ginsacheit gekleidet. Als er den Detektiv sich nicht. Es verblieb auch in feiner Stellung, als erblicke, zuckte ein Lächeln um feine Mundwinkel, eichten konnte, sagte er mit fühler Söflichkeit zu ihm: "Derr Rommiffar, ich habe demnächst die Abfich

abzureifen. Da mir aber befannt ift, welche Gorgfali Sie meiner Berfon und meinen Wegen zuwenden und daraus vielleicht Konflifte mit diesem braven Manne entfleben tonnten, bitte ich Gie, diefen Brief gu lefen.

sern Meslin fcog eine Blutwelle ins Gesicht. Bu retten. Die Gerichte find Ihnen bafür dankbar."
"Ich bin Ihnen für Ihre Anerkennung fehr ver-Er war überrafcht von der Rube, mit welcher der Amerifaner auftrat, und ärgerlich barüber, daß biefer hinter feine so fein ausgeklügelte List gekommen war. Um feine Faffung wieberzugewinnen, entfaltete er bas Schreiben, das ihm Potter gegeben; aber taum hatte er einen flüchtigen Blid hineingeworfen, als er aufdem Fremden mit ausgeluchter Liebenswürdigfeit einen Git anbot.

"Taujend Dant," erwiderte diefer, "aber ich habe ohne Umidweife gu fprechen." große Gile, ba ich por meiner Abreife noch einige wichtige Gange zu machen habe."

Bergeblich fuchte Berr Meslin, feinen Gaft gurud. zuhalten, als diefer fich empfahl, ließ er fich es nicht nehmen, ihn über den Korridor hinaus zu geleiten. Dort taufchten beide einen Bandebrud, und der Boligeis tommiffar tehrte nachdentlich in fein Bimmer gurud. "Run," fragte ibn ber Deteltiv bei feiner Rud.

"Giebt es etwas Reues, Berr Kommiffar ?" "Nein, Herr Picot; benn daß Sie ein ausgemachter

ihr gehört worden, aber da fofort wieder alles ftill aufgetragen hatte für den Fall, daß ber Amerikaner argerlich ber Kommiffar. "Geben Sie an die Centrale

zurüd. Ich bedarf Ihrer nicht mehr." Ohne fich weiter um den Unglücklichen Bolizeisagenten zu kummern, ließ ihn Herr Mcelin im Bor-

Rurge Zeit darauf wurde dem Untersuchungs= richter Beren Fournel eine Bifitentarte überreicht, fügt zu werden, bag er die Birtholeute in glangenofter auf welcher ber Rame Billiam Botter ftand. Co ichlecht gelaunt ber Untersuchungsrichter infolge ber Borgange mar, deren Opfer Fraulein Rumignn geworden, fo ließ er bennoch fofort ben Umerifaner eintreten und bot ihm höflich einen Blat an. "Berr Richter," begann Botter, ben fragenden

Blid Fournels beantwortend, "es wird Ihnen nicht unbefannt fein, daß ohne mein Gingreifen Fraulein Rumigun fich nicht in Ihren Sanden befinden murbe ?"

"Ich weiß dies in der That," erwiderte der Beamte, "und es ift mir befannt, in welcher muthvollen Beife Sie fich ins Baffer fturgten, um die Ertrinkende

bunden, aber ich habe mich auf bas Greigniß ber Nacht nicht berufen, um gelobt zu werden. Ich glaube, daß an meiner Stelle jeder Mann, ber ein Berg im Leibe hat und ichwimmen fann, daffelbe gethan hatte. 3ch wollte burch meine Bemerkung nur mein Intereffe prang, Bicot ein Zeichen gab, fich gu entfernen, und enticuldigen, das ich an diefer jungen Dame nehme."

Der Richter verbeugte fich zustimmend. Billiam Botter fuhr fort: "Geftatten Gie mir,

"Fräulein Rumigny ist im Jnquistenspital. Halten Sie sie für mitschuldig an der Ermordung ihres Baters? Enticuldigen Sie meine Indistretion."

"3ch will Ihnen mit derfelben Offenheit antworten. halte das junge Beib für ichuldig und habe diefen Gindrud aus der beichlagnahmten Rorreipondens gewonnen; fchlieflich ipricht ber Gelbstmordversuch auch fur ihre Schuld."

"Gie fonnen die Angelegenheit nicht in ber

Schwebe laffen ?" "3d wurde mich aufs Empfindlichfte gegen meine

(4753

Honigkuchen-Fabrik

Herrmann Thomas, Thorn

Hoflieferant, empfiehlt Oster-

# nventur - Ausverkauf.

Bon Montag, den 11. März cr., gelangen folgende Waaren zum Auswer-Ikmunk:

# Lederwaaren

Schultaschen und Tornister 20, 30, 40, 75 Big. 20. Markt- und Handtaschen 25, 40, 75 Pfg. 2c.

**Portemonnaies** 8, 12, 15, 25, 40 Pfg. 20. Zigarrentaschen

30, 40, 50, 75, 100 Pfg. 2c. Bücherträger

40, 75, 100 Big. 10.

Handtuchhalter 35, 60, 75, 100 Big. 2c.

Rauchservice 35, 50, 75, 100 Pfg. 2c.

Schreibzeuge 35, 50, 75, 100 Pfg. 2c.

Sonnabend

Paneele 85, 100, 125 Pfg. 2c.

Zigarrenschränke

Liqueurservice

40, 85, 100, 125 Pfg. 2c.

Menagen 40, 85, 100, 125 Pfg. 2c.

Britannia-Löffel

Sta. 7, 9, 12, 15 Pfg. 2c. Solinger Messer und Gabel pro Paar 25, 30, 40 Pfg. 2c.

Solinger Taschenmesser 90, 150, 200 Pfg. 2c. 5, 10, 25, 45, 75, 100, 150 Pfg.2c.

Herren-Cravatten

5, 10, 25, 40, 75, 100 Big. :c. Chemisettes

35, 40, 50, 70 Pfg. 2c. Kragen und Manschetten

20, 25, 30, 50 Big. 2c. Hosenträger

30, 40, 50, 75, 100 Afg. 2c. Stöcke und Regenschirme 25, 40, 75, 100 Pfg. 2c.

Prima Strickbaumwolle wit Max Hauschild, Schikardt, Pfeiffer & Schmidt in allen Farben gu billigften Preifen.

# Danziger Privat-Actien-Bank, Danzig.

Actienkapital 6 Mill. Mk., Reserven ca. 2 Mill. Mk.

Wir vergüten zur Zeit an Zinsen vom Einzahlungstage ab für

## Baar-Einlagen

ohne Kündigung . . . . . bei 1-monatlicher Kündigung bei 3

Eröffnung laufender Rechnungen, Checkverkehr. An- und Verkauf, Auf bewahrung u. Verwaltung von Werthpapieren. Beleihung von Werthpapieren und Waaren.

Provisionsfreie Einlösung von Coupons und gekündigten Effecten. Discontirung, Einzug und Ausstellung von Wechseln und Checks auf das In- und Ausland.

Vermiethung von Schrankfächern (Safes) in unserm Gewölbe unter Verschluss des Miethers zum Preise von Mk. 10,- bis Mk. 20,-.

Kassenstunden 9-3 Uhr.

Frauen und Männer! Gration francoverfenbeilluftr. Ratalog über frangof. Gummiwaaren und hygien. Bedarfs- Noumann's Kurstabellen Artifel jederArt für jeden Zwed. O. Sehrndt Berjandh. Berlins14.

Berlin SW. 12, Charlottenstr. 84.

bewegungen der Börsenpapiere unterrichten vorzüglich: (2649m ] Ansiehts-Heit k



(4375

Möbelfabrik, IV. Damm No. 13. empfiehlt fein

reichhaltiges Lager

eleganten Blüsch-Garnituren

grösste Auswahl nussbaum und birkener Möbel in bekannt bester Ausführung

zu soliden Preisen.

Vorbereitung: Dr. Schrader's i) auf die oberen Klassem eines Realgymnasiums im wissenschaftliche Lehr-Anstalt verhältnismässig kurzer für angehende Kadetten zur See 3) suf die Marine kadetten-Eintritta prüfung. gegr. 1868. en. 600 Kedetten sind aus der Anstalt KIEL 'illa Herzog Friedrich.

Der Eintritt in den diesjährigen Repetitions-kursus füs die Ostern d. Js. eintretenden Marinekadetten kann zu jeder Zeit geschehen.

ogen Bluift., Hagen, Samb., Dadfel, fammtl. Futterartitel Binneb -Beg 12. (15711 billigft Schiblis 70. (94876

Preisliften auf Wunsch gratis und franka. Filiale in Danzig, Kohlenmarkt No. 17. Das Bersicherungs- und Alois Wensky, Oppotheken-Geschäft bom Alois Wensky, Danzig, Langenmarkt 22, empsiehlt sich u. a. zum Abschluß von Lebens-, Alters-, Kinder-, Aussteuer-, Militärdienst- und Renten-Bersicherungs-Anstalt zu seiten, billigen Prämien, auten Beindern gebens- und Renten-Bersicherungs-Anstalt zu seiten, billigen Prämien, persoldelinger guten Dividenden u. höchftem Zinsfuß bei Renten-Berficherungen.

> General-Algentur für Westpreußen. Algenten gu hohen Provifionen gefucht. (4749

200 in schönster Ausführung "COL

aus Honigkuchen.

Für Kinder bedeutend bekömmlicher wie soiche aus Zucker, Marzipan pp.

Für Wiederverkäufer ein sehr lohnender Artikel.

"Das thut mir fehr leib. Satte ich einige Wochen Zeit, fo wurde ich vielleicht Beweismaterial in gegenügendem Mage in Sanden haben, um die Unfculd der jungen Dame ungweifelhaft festauftellen."

"Ich begreife vollftandig Ihre Gefühle, aber ich bedauere, anderer Anficht gu fein. Wir Gerichtsbeamte find teine 3dealisten und Schwarmer, wir burfen es nicht einmal fein. Für uns gilt das Gefet und nur das Gefet, wir folgen nicht unferen Empfindungen fondern unferem Gewiffen."

Diefe Worte wurden turg und hart gesprochen Zein Zweifel, der Richter wollte die Unterhaltung beenben. Potter fühlte dies, auch begriff er daß er diesem perfnöcherten Aftenmenichen nicht mit Gentimentali toten tommen durfte. Er fagte baber, fich erhebend: "Dein Derr, mich führt auch noch ein anderer Grund au Ihnen. 3ch muß bringend nach Rem-Dort gurud. reifen und ich wollte es nicht unterlaffen, Gie hiervon gu unterrichten. Es durfte mir wohl, fo leid es mir thut, nicht möglich fein, gur Beit, da ber Progeg gur gerichtlichen Berhandlung gelangt, wieder in Baris gu meilen."

"Ich nehme diefe Mittheilung gur Renntniß, Ihre gu Prototoll gegebenen Aussagen por dem Unterfuchungerichter werden in der hauptverhandlung

Mit höflichem Gruße ichieden die beiben Manner. Roch am felben Abend verließ Botter, nachdem er tagbüber noch mehrere Briefe nach Amerita gefdrieben, mit der Beftbahn Baris. Derr Bicot folgte ihm diesmal nicht. --

### 14. Rapitel. Billiam Botter's Beimath.

Bir muffen auf Borgange gurudgreifen, die einige Beit wor denen liegen, die wir bereits ergählten, und fich in anderen Beltgegenden abipielten, als in benen Die Belben unferer Gefdichte fich befinden. Manches Geheimnigvolle im Befen des Ameritaners wird uns erflärlich werden, benn in Botter's Beimath wollen

wir uns auf turze Zeit begeben. Es war im December des Jahres, das der Ermorbung Rumigny's in Paris, die befanntlich im

Mara frattfand, voraufging. In einem Haufe der Chelnutstraße wohnte Schlieglich war es bei ihm zu einer firen Idee Strobach: Der Seitz ift ein Jud ober ein Dr. Stefan Maxwell. Er war trop feiner Jugend geworden, daß ein Gerichtsarzt, der seiner Aufgabe Judenstämmling !

einer ber gesuchteften und beliebteften Merate Phila-

Als Sohn eines der reichften Industriellen geboren, der ihm ein fehr großes Bermogen hinterlaffen, hatte Stefan feine medizinifchen Studien in Baris vollendet. Mit dem Dottorhut geschmudt, tehrte er in feine Heimath zurud, die ihn bald mit vielen Ehren auszeichnete. Er war ihrer auch würdig.

Seine Runft fiellte er in den Dienft der Armen und Elenben, und fein perfonlicher Duth lief ihn bei einer Diphtherie-Epidemie, die ausgebrochen mar, allen Befahren tropen. Die Mütter, beren Rinder er vom Tobe gerettet, priefen ihn als den Schutsengel ihres haufes, aus dem er nicht nur den Tod, sondern auch die Noth vertrieben hatte.

Mit breißig Jahren bekleidete Maxwell eine Professur an der Universität zu Philadelphia, war Chefarat bes Rinberhofpitals und erfter Gerichtsarat bei dem Staatsgerichtshofe in Benninfvanien - mit wahrer Gelbstaufopjerung widmete er fich diefen Aufgaben, und es blieb ihm immer noch Beit, feine Armenpraxis ausquüben.

Stefan Maxwell war Junggefelle. Die Gorge um feine Birthichaft hatte er einem alten Saus fattotum feiner Familie, Dig Binger, übergeben, Die auch mütterlich für ihn forgte. Nebft diefer Mufter-wirthschafterin gehörte auch noch Maxwell's Uffifteng-Argt Dr. Simson zum Haushalte, und selbst wenn ber Prosessor Gaste bei fich fah, brauchte er fich um nichts gu fummern. Frau Binger beforgte alles und that alles.

Maxwell konnte demnach ruhig feinen Forschungen obliegen. Mit besonderem Gifer wendete er fich ber gerichtlichen Medizin zu, und wiederholt hatte es amifden ibm und ben Gerichtsfunktionaren lebhafte Debatten gegeben. Maxwell behauptete, die Bolizei mare, wenn ihr ein großer Berbrecher entwischt, geradeso au entschuldigen wie die Richter, die auf Grund eines ihrer Anficht nach gentigenden Beweiß: tommt bavon," pflegte er zu schließen, "weil die Gauner immer noch pfiffiger find als die Polizisten und schlauer als die Richter. Man mußte eigentlich ihren Reihen die Richter und Kalienmen ihren Reihen die Richter und Policemen entnehmen."

gewachsen fein wolle, fich auch prattifch auf bem Gebiete polizeiärztlicher Forschungen erproben muffe - Eurz, bag eigentlich ein tüchtiger Gerichtsarzt, auf beffen Musipruch bin zumeift bie Untlage in Rriminalfällen erhoben wird, fich auch auf allen friminaliftischen Geitenwegen austennen muffe. (Fortletung folgt.)

### Kleine Chronit.

Umgang mit Abgeordneten ober der gute Con im öfterreichtichen Partament. Im Abge-ordnetenhause in Wien spielten fich in diesen Tagen ordnetenhause in Wien spielten sich in diesen Tagen Szenen ab, die wir nicht versehlen wollen, hier wieder: zugeben. Als der Bizepräsident Prade, so wird aus Wien berichtet, die eichechsiche Rede des Abgeordneten Bazvorka unterbrach, frürzte der Abg. Freßt laut schreichd auf die Präsidenten-Estrade, riß Prade die Redner liste aus der Hand, kreßt laut schreib auf die Pregen in die Lust. Der Deutschsten worf die Fregen in die Lust. Der Deutschreiben nieder und folleiste ihn Geber der nit ihn nieder und sich pakte ihn über die Stusen here unter, unterdessen schlusen alle in der Rähe besind. unter, unterbessen schliegen alle in der Rähe besind-lichen, auch deutsche Abgeordnete der gemäßigten Parteien, auf Frest los, der suchtbar geprügelt wurde. Er blutete aus der Nase und am halse, kehrte aber wieder um und obgleich Prade die Situng unterhracken siette kann der Streit und die Sigung unterbrochen hatte, begann der Streit und die Schimpfereien von neuem. Bas aber "Schimpferei" im öfterreichichen Abgeordnetenhaufe bedeutet, das lehrt folgende, phonographgetren mieberholte Debatte: Abg. Dr. Bueger: Jeber Behrer muß

Abg. Seit: Bas Sie einen Desterreicher nennen, das ist ein Schurke! Abg. Dr. Lueger: Sie muffen Monarchisten in Defterreicher fein!

Abg. Dr. Ellenbogen (zu Strobach): Sie sind

ja besoffen! Abg. Schnie i der (zu Seig): Sie wollen ein Lehrer sein? Sie sind ein Judenbub; Abg. Strobbach (zu Seig): Sie gehören ins

Ariminal! Abg. Elberich: Und Gle ins Rarrenhaus!

Seit: Sie Hauskucht! Strabach (zu Seitz): Sie sind ein Lausbub! Seitz (zu Strobach): Du elendes Subjekt, Du! Strobach: Sie sind ein Haberlump! Seit: In den Branntweinschenken redet man anständiger als der Bicebürgermeister von Wien.

Gin mpfteriofes Liebesbrama. In der Rähe bes Restaurants "hundefehle" im Grunewald bei Berlin bemerkten gestern einige Spaziergänger, wie ein fein gefleideter Derr eine junge Dame, die trant au feiu ichien, nach dem Balbe führte. Sie folgten in einiger Entfernung, ba es ihnen portam, als wenn bie Dame fich fträubte. Plottlich brudte der herr die Dame zur Eibe, setzte ihr einen Revolver an die Schläfe und schof ihr einen Augel burch ben Kopf. Als die entegten Spazierganger herbeieilten, ichof ber Mann fich gleichfalls eine Kugel in die Schläse und brach todt zusammen. Das Mädchen, das noch lebte, wurde schleunigst nach dem Schmargendorfer Sanatorium gebracht. Mehr als ihren Vornamen Josefine konnte es jedoch nicht angeben. Bei bem erschoffenen Mann, der nach feinen Papieren ein Proturist Profimeier aus Damburg fein foll, murbe ber Schmud bes Madchens und 28 Mart in Baar gefunden.

### Zuftige Edte.

Die Konkurrenz. A.: "Du fpricht fo erbittert über das welbliche Geschlecht. Denke an Schiller: "Ehret die Frauen, sie flechten und weben — B.: "Das ift es feben, fie reihen alle Berufe an fich."

eben, sie reißen alle Bernfe an sich."

Gin guter Resse. Onkel: "Gern gebe ich Dir das Geld mein Junge, wenn ich nur wühre, wo Du es auch gut verwendest!"— Resse: "Sei unbesorgt, zerzensonkelchen, ich trinke nur Bier aus der Fasselbrauerei, weißt— wo Du die melsten und der Fasselbrauerei, weißt— wo Du die melsten ukten davon hast!"

Aus der Schule. Lehrer (mißtrausd): "Wer hat Delnen Aussah gemach?"— Junge: "Nein Vater."— Behrer: "Wie? den ganzen?"— "Junge: "Nein, ich habe ihm dabet geholsen."

Schwerzensgeld. Frauhosfrath: "Was beauspruchen Sie sür einen Abend?"— Lohndener: "Fünf Mark, wenn aber die Herrschaften Musik machen, uicht unter zehn!"

dehn!"
Im Dufel. Bedienter: "Herr Professor, das Haus brennt!" — Professor: "Sagen Sie das meiner Frau ich kimmere mich nicht um häusliche Angelegenheiten."
Ein tustiger Wtustante. Schutzmann: "Haben Ste Erlaubnitz zum Spielen?" — "Nein!" — "Dann begieten Sie mich!" — "Is recht — was wollen's denn singen?"



# Sämmtliche Neuheiten

Frühjahr und Sommer

hochfeinen Stoffen gur Manfanfertigung eleganter

find in überrafchend geschmadvoller Auswahl eingetroffen.

Preise bekannt billig. \* \* \* Ausführung unter Garantie. Lieferung schnellstens.

J. Jacobson,

22 Holzmarkt 22.

**Bedeutendstes** 

# herren- und Knaben-Garderoben-Geschäft

am Platze.



# . Jacobson

Danzig, Holzmarkt 22.

(4737

hierburch zeigen wir bem geehrten Bublitum von Dangig und Wororten an, daß wir uns entschlossen faben unfere

einzulösen,

Es gehören hierzu 625 Rabattmarken, wofür wir

Bolle Bucher, mit 1250 Marten verfeben, lösen wir, wie bisher mit

# Zehn Mark in Baar

ein. Wir hoffen, daß diefe nene Ginrichtung bei bem geehrten Bublitum recht bielen Beifall finben und jum Cammeln

unferer werthvollen blauen Babatimarken nach mehr wie bisher anregen wird.

Hochachtungsvoll

Danziger Rabatt-Sparbank.

S. Loewenstein, Romtoir, Onubegaffe 70.

KKKKKKKKKKKKKKKK

Restbestände

Inventur - Ausverkauf

bedentend ermäßigt.

Langgaffe 14.

## Rheumatismus u. Gicht

Reutere universalmittel wirkt unübert. Universalmittel

-. Erfolg Barantirt. - Absolut unschädlich. - Nur allein zu beziehen gegen vorherige Einsendung von Mk. 3. - france od. geg. Nachn. Mk. 3.30 durch das General-Depot E. Mädler, Berlin SW. 29. Bestandth.: 1,0 Olivenol 0,5 Mennige, 0,3 Bienenwachs, 0,03 Wall-rath, 0,05 Mastix, 0,03 Weihrauch, 0,025 Kampfer, 0,015 Terpentin.

# Dielen, Bretter, Bohlen

empfiehlt fehr preiswerth

Die Schneidemühle am Englischen Damm.



Gibt schwanenweisse

Wäsche. Vorrätig in allen besseren

Handlungen.

Fabrik von



Vorftädtifden Graben 33 a. Aeltestes und größtes Möbeltransport-Geschäft am Plate.

Stabt-, Land- und Fern-Transporte mit Polfterwagen. Erftflaffige Bader, Brima Referengen, volle Garantie.

Speditions-Abtheilung:

Bahn- und Wasser-Speditionen.

Gräser.

Berliner Thiergarten Ia., für leichten Ganb. Barabeplat, gejetil. gejäutt, D. N. G.W. Nr. 16395 Engl. Rhegras, 98%, Reinheit, 98%, Reimfähigleit

Runkelrüben. Schenborfer Riefen-Walzen, gelbe oder rothe Obernborfer, runbe, gelbe Mammith, fehr lange, dide, rothe, mit üppiger Blatifrone

Kohlrüben (Wrucken).

Gelbe, rothgrauhäutige Riefen, febr extragreich, besonders für Moorboben Gelbe, kurzlaubige Schmalz, sehr zarisleischig Weiste Vommersche Kannen, große lange, sehr

Bei Entnahme von 5 kg von einer Sorte gelten die Bentnerpreife.

Stangenbobnen, Sohorwitz' neue fadenlose Anderbrech. herborrag. Neuheit, 1 Port. 30 Psg., 200 gr mf. 1.—
Mile Riee-, Gras-, fämmtliche Gemüsesaten, Vinnen-, Gehölzsämereien, Anollengewächse, Gartengeräthe.

(4715) Reich iauftrirter Katalog mit Kultur- u. Gebrauchsanweisungen auf Wunsch gratis und franko.

Gilg's Mars-Oel. Generalvertrieb für Oft. und Westpreußen.

Gustav Scherwitz,

Saatgeschäft, Rönigsberg i. Br.

# garantirt nicht Bafeline, faurefrei, nicht gu vermechfeln mit ben im Sanbel üblichen Bafeline-Suffetten, bon

Röniglichen Roffarsten, staatlichen Lehrschmieden und Fachleuten geprüft und bestens empsohien. Dieselbe perleiht den Hufen eleganten Wuchs, erhält dieselben porös, geschmeidig und gesund. (4387m

Berfaufoftelle: Georg Sawatzki, Langfuhr bei Dangig. Alleinige Fabritantin:

Chemische Fabrik Emil Wegner, Bromberg.

Bedeutendste Fabrik des Ostens für Militar:Buppraparate, Bichfe, Bafeline-, Leber-

und Wagensette. Importhaus für amerikanische u. russische Maschinenöle. Erftflaffige Produtte gu fonturrenglofen Breifen.

Mase,

Schweizer: und Tilfiter-Bollietttäse, vorjährige Graswaare, vorzügliche Qualität, empfiehlt pro Pfund 60 und 70 A Dampsmolkerei 38 Breitgasse 33, 16 Ketterhagorgasse 16.

unfern innigften Dant aus, ber

thal, Spezialbehandlung ner-vöfer Leiben, München Bavariaring 33, gebührt, durch 50 kg 1/2 kg Behandlungsweise meine Frau von ihrem sie schon fast Jahr lang quälenden Nervenleiden, wie nern. Kopfichmerzen bald in der Stirne, bald in der Stirne, bald in den öchläfen, Schwindel, Gedächt nißschwäche, Ohrenfausen, Blutandrang zum Kopf, Drücken im Magen, Brechreiz und Rückendmergen, in turger Zeit befreit edem ähnlich Leibenden empfehlen, diese mit so geringer Kosten verbundene auf brief lichem Wege leicht durch führbare Rur bei Herrn Rofer

that zu versuchen. Blumenau münfterbro L. Ehlert und Frau-

Viele Kranke leiden an : Blutarmuth, Bleid): fucht, Nerven-, Magen- und Berdauungsschwäche, feit, Abmagerung, Angft und Schwindelgefühl, Gebachtniß. fdmade, Kurgathmigleit, Hers flopfen, Kopfweh, Migrane

Rüdenschmerzen, Appetitmangel Blahungen, Sobbrennen, Er brechen 2c. und fiechen oft langfam bahin, ohne ben wahren Grund ihrer Leiben gu ahnen und bas richtige Beilmittel zu finden. Ein belehrendes Buch mit Armi-heitsbeschreibungen versendet an Jedermann gratis u. franko Die Verwaltung der Emma-Heilquelle, Boppard. (1502



Empfehle meine felbfigeteltert arantirt reinen Weiß- und Rothweine

von 50 %, p. Lir. an, in Ge binden von 30 Lir. und mehr Jacob Jigen,

Beingroßhandlung, Dürtheim, Rheinpfalg.

Pianinos, kreuzs., von 380 Mark an. Franko 4 wöch. Probes. Ohne Anzahlung. 15 Mk. monatlich M. HorwitzBerlin, Neanderstr. 10

# Allinaus Atlantan

Langgasse 75. DANZIG. Langgasse 75.

# Räumungs-Werkauf

Die noch vorhandenen Waarenbestände, welche ich nicht nach meinen neuen Geschäftsräumen hinüber nehme, werden

> von Montag, den II. März cr., für jeden Preis ausverkauft. =

> > Es bieten sich auch in

Ceppichen, Gardinen, Tischdecken, Blusen, Röcken, Geschenk-Artikeln und sämmtlichen anderen Waaren wirkliche Gelegenheitskäufe.

Die Eröffnung meiner neuen Geschäftsräume

# Langgasse No. 78

findet Ende März statt.

# Matham Stermfeld.

# Möbelfabrik und Magazin

F. Sohr, Große Berbergaffe 11/12.

Komplette Brautausstattungen.

Großes Lager in Stoffen, Gardinen, Stores n. Teppichen.

Die Restbestände

Inventur - Ausverkaufs

bedeutend ermäßigten Preisen.

Ed. Loewens, Langgasse No. 56.



Möbel auf Kredit! als uußb., birt., tief., elfene Kleiber. fdrante, Bertit., Bettgeftelle, Tifche, Stühle, Polftermaaren, Spiegel, Regulat., Teppiche, Kinberwagen, Derren- n. Damennbren, sowie ganze Aussteuern zu 200,250,300,400 ... bis zum elegantesten Genre, empfiehlt unt.coulantesten Zahlungsbedingungen bei soliben Preisen das

Möbel-Theilzahlunge-Gefcaft A. Kaatz Nchfq. Inh. G. Ziebull & F. Schoel, Lanzig, Breitgaffe 82. (4726 Eigene Tischler und Tapezier-



Berlin W., 64, Behrenftr. 14-16. Jedes Fusszeug Sonnen hirme & Bezariren befohlt u. reparire am schnells. erbitte balbigst. Schirmstoffe in g. u. billigst. die Reparatur. Anstalt Ausw. B. Schlachter, Holzm. 24.

Melzerg. 13. H. Rapoen. (95916

Bureau der Landbank





Je i Band Buchführung, Gut Rechnen, Schreiben an Behörden, Geschäfts-und Liebesbrieffteller, Fremdwörterbuch, der gute Con, Statspieler, Rochbuch, Cafetredner, Kathgeber für Stellensuchende, Rechtsanwalt im Sause, Tehrbuch der Photographie, Vortragsbiicher, Sausarzt, Chierarzt u. f w

50 gang neue Biicher; paffend gu biefen 50 Buchern erhalt jeber Raufer

gratis

einen Bücherschrank.

Die gange Bibliothet, 50 Bücher mit Bücherschrant, liefert für nur 3 Mart 50 pfg. franco (Nachnahme 30 Pf. mehr)

H. Gumpel,

Feder einzelne Agenneyart Treffer einzelne Theilnehmer mnft fcon bis 1. Mai b. 38. in Baar erzielen. Nur einmalige Zahlung. Man verlange iofort kostenlosen Prospekt. Zahlreiche Betheiligung aus allen Kreisen, Friedrich Esser, Bank-Kommission, 4496m) Frankfurt a. M.

10

Rich ihm, gleichsom als hötte das zu thr hinibergestossen Alut einen Leegn gebahnt!

Seine kante Natur übervand in diesen Stunden vergaugenen Schnerz, wie die Keue über sein verwickenes Empsinden. Richt mehr zurückdenkend, mur vorvärts blidend, sah er ein intermehliches Glück in den ihn schwert hatte, sich an ihn schweden, ein Glück, das sich verkörpert hatte, sich an an ihn schweden Leben, mit hellen Augen und kohne und nun aufer van sache zu lächendem Leben, mit hellen Augen und kohne gippen!

Das Glück hatte nur geschlasen — eins, zwei Jahre, nun war es da — "noch immer!"

# Für die Küche.

Parifung des gemnhlenen Kaffees. Gistorie, Lüberie gahnvurzel und ähnliche jur Fällsting des gemahlenen kaffees vereinender Beitzeln verlieren in geröftenen und gemahlenen Anffees dunkte Farbe, nitt einer ichvachen Chlockaltigiung behandelt, rahd, ihre dunkte Farbe, vährend echter Kaffeeptobe kocht man dielelte erst kurze Zettinite einer derbächigen Kaffeeptobe kocht man dielelte erst kurze Zettinite einer derbächigen Kaffeeptobe kocht man dielelte erst kurze Zettinite einer derbächigen Kaffeeptobe kocht man dielelte erst kurze Den Sag mit Baffee und läht dann die Gebrachtingen Faftinung einvirten. Prach zue die der der der der Schlichungen gemengte nitneralliche Eabfung aus genan.

Beigt dann auch die Fästickung gang genan. Das Wikrostev zeich dann auch die Fästinung genan.

Bergt dann auch die Fästickung gang genan. Das Wikrostev zeich der der der der der Gesche eine dasse geschister in eine passend genan. Eine Karpsen in besteckt eine halbe geschieben geschieben geschieben geschlieben geschieben geschiebe

# Cemeinnütiges.

Farbige Seidenstiffereit zu unsichen. Bie oft hört nach die Klage: "Ach mein schollene Lichsluise oder Busser eelde außgegeger und in dem Schagerik und des Erwiesen der Seide außgegeger und in dem Schagerik und der ersten und in dem Schagerik und der Erwiesen der Erwiegen und dem Durch July von kaltem Bedsperik und von der Bedsper au einer kräsigen Sauge geschagen und durch July von kaltem Bedsperik und burch July von kaltem Bedsperik und bereit geberacht. Die Bereit eine Seile bei des erwiesen zu espenikand und ist keine Seile weiter geleiche eine sie beiefen Ausvenächen der Erwiesen zu erwiesen zu Erwiesen und jedere zu Begenfand nicht völlig zein geeist. Solle bei deie much der der der geschaften der Bedsperik schaft geworder sein. Enlem Bedsperik geworden sie falle kelbist fein much und der Geschere in erwiese Luch, Händig entfernt ist, Die Sickerei vor im mig ein trockere Euch, höhn den Bedsperik bei der etwa gegenfand gebische der Aufgeschlichen Beite ein der Luck geschen der Schafer und der Schafer von der Bedsperik der der Erwiesen ist, wird der Erwiger ist gebische der Erwigen geschaft gebische und geschaften Erwigen und der Luck gebische nechten Seinfere und der gebische nechten Erwigen geten. Der und and den meine Aussichen und höht und der Michen gegiet, was und und der der Gesche der gewischen gegiet, währe und der der Gesche und der der Gesche und der der Gesche und der Gesche und der Gesche gewische der Gesche der

in dem Seisenwoffer, das noch zweinal durch frische erseht wird, reingewalchen, zulest pillt man den Pels in einer schwachen Lösung von Antlindsan in Flußwasser anch. Ohne ihn auszudrüch, hänge man ihn zweinen, das trocken geworden mit einem recht weiten, das trocken geworden mit einem recht weiten, das trocken geworden mit einem Rusver aus acht Gramm seinem Rusver und 3.5 Cramm Rassfrein bestreut und mit einer weichen Bürste vollfändigem Trocknen mit einem Pulver aus acht Gramm seinen Pulver und Basser.
Antoffeln und mit einer weichen Bürste vollends glatt und weich gebürstet.
Antoffeln im Reller, so mache sie hausstrau einen Borratt von Rartoffeln im Reller, so mache sie stausstrau einen Borratt von verzehn Zage die Kartoffeln tüchtig untereinander zu werfen, also umzuschnen. Dadurch verhültet man das schädliche Auswachsen derzelben und die Arast werde gute Geschmack bleibt der Rartoffel

Im kamilientisch.

Bilberräthfel.



| Figuren-Bahlenraibfet. | Ronfomant. | Boffegebilde. | Baumilieif. | Griechiiche Göllifte. | Japanijdes Mack. | Rebenfluß der Donal | Berühmler Rakonalö | 5 Enthaltfame. | 1 |
|------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|---|
| hlen                   | -          | 4             |             |                       | all l            |                     | ගෙ                 | 2              |   |
| 11-34                  |            | G.1.          | स्र         | -                     | . TO :           | 10                  | -                  | 4              | ۱ |
| gure                   | 7          | 20            | ගෙ          | ল ়                   | G/1              | 10                  | 9                  | 7              | ۱ |
| ch                     | -11        | 4             | CA          | - ତୀ                  | 4                | 9                   | 10.                | +              | ı |
|                        |            | ന             |             |                       |                  | 15                  | 1                  | co             | ı |
|                        | All I      |               |             |                       | -                | 100 mm              | 12                 | C1             | ı |
|                        | 1          |               |             |                       |                  |                     | 1 550              |                |   |

Ciart der Zahlen in den Zeldern obiger Figur find derari Buch-staben zu seigen, daß die wagerechten Reihen Börter von beigesetzter Be-deutung ergeben. Die mittelste sentrechte Reihe bezeichnet dann eine Frucht.

Anflotung bes Bliderrathfels: Der beste Schuge fehlt bieweilen, Anflöhugen ans Rummer 9: Auffölungen folgen in Dr. 11.

ellungeräthfelb: Nicke ober Reife. Nuffösung des Umste 1. Bort: Friede – Effer 2. " Enge – Eiel 3. " Ange – Seil 4. " Ehre – Seil 5. " Enge – Reh

Ramen der Köthfel löffen: Frieda Blutfe, Frau E. Hoffnelfter (Besten Janst, wird verwenden), Eritt Bog-Bandg.
Gru Rathfel löffe: Richard Jonigt, M. B. Grobijt (Grußt), Auguste Lehmann, Hand jeln Plutticken, Margarete Lehnhardt, Lusje, Killer, Saffinn Mente, Mear Brote, Zulfus Teisffer, Saffinn Aflige Chert-Loppet, Allma Lornow, Allma Becter-Drickin.

# Deukspriiche

to von dem Arien des Menschen als bet von der find auf fiele wie der Robelte, alle find auf Arie wir ohne Fessell geboren sind.

3. du seben. Dieses Freiheitsgefühl auf ind die Republiken gegründet, nach und die Republiken gegründet, in der Eleichbeit der Renichen berucht Keln Gefühl ist unzertremnischer vor debildelst gleiche Beith der Freiheit. Der Gebildelst gleiche Beither Bei also von der debildelst gleich vor auch ohne Junng zichnt die größlen Männer hervorgebrach deren Beren Berfasing auf der Amerkennung den kie dem Katurzuskand nicht mis fie dem Katurzuskand nicht mit ber dem Katurzuskand nicht des dem Katurzuskand nicht dem katurzuskand

urd gertell. Drug u. Berlag der Dan ziger Ren



# Schneegläckleine Inrben.

3ch schlief im dunklen Erdenkömmerlein, Bom Schue so warm und sorgsam zugedeckt; Doch wich der Gute gern dem Sonnenicien, Ber mich mit seinem Kuft so zärtlich weckt'.

Mein nickend Krönlein, blendend weiß und rein, Muschließt sechs Pfeile, gelb wie Sonnengold; 3ch trage so dem Schnee, dem Sonnensdein Inches Barkes Sold.

Auf schlaukem Stiele fich mein Glöckheir wiegt, Der zeigt der Hosfnung frohe Farbe: Grün! Und spricht: "Bas regungstos im Erabe liegt, With einst, von mildem Hanch berührt, erblicht."

ちないというという

# Klabautermann. ti de

Der Dienst war zu Ende, plaubernd und rauchend läsen die braven Matrojen am Dberdeck, erzählten sich darsträubendsten Seeräubergelchichten oder sohen schweigend himiber zu der Küste der Jusie von St. Thomas, die als ein rottgislisender langgestreckter Feljen aus der Flutz zum Firmannent emporftieg. Mit gebläßien Segeln durchstrichte S. M. Schiff "Riobe" an herrlichen Augustabend die Wogen des Ozenes.

einem

Tom Janfon, ein hanebilchener Schlesviger, der es in sechsjähriger Dienstzeit bereits dis zum Oberbousmannstnaat gebracht hatte,
stand allein, die Hände in den Taschen vergenden, breitspurig auf dem
Uchrerbeck, dem Anichein nach tief in Gedanken verfunken, was er dapleife aus dem Munde nahm, um eine Ladung Priemfance in das

Mit einem Rale legte fich über fein gutmuthiges Gesicht ein

"Donnerwetter, Sie haben Recht, Janson," meinte der Offizier leise zu dem sehhaft auf ihn Einredenden, "das hätten wir za bald ganz vergessen. "Keinsten ein der "Kieben von der "Kieben von der "Kieben von der "Kieben von der des der "Kahn" die "Kahn" die Rapitän iprechen."
Rapitän iprechen."
Lächelnd eiste er hinveg und steg hinauf zur Kommandobrücke, wo der bewährte Kührer des Schiffes, ein energigder, weitergebräunter Fünnus hieht. heiteres Lächeln. Raich machte er Kehrt und ging auf einen ingendlichen Offizier, den Sohn des Kapitäns zu, der eben das Fernrohr zusammenklappte.

Die Mitheilung des Leutnaues schien ihn zu interessern. Man sat ihn zustimmend nicken, dann stieg er dem jungen Offizier voran von der Kommandobrücke hernieder und schritt auf den vachhabenden Deckoffizier zu, zog diesen bei Seite und gab ihn mit freundlichen Gesten einen Besehl.

Kapitan weggegangen war und der Decossisser den Matrosen, als der Kapitan weggegangen war und der Decossisser den erhaltenen Besehl an einen Bovismannsunat weiter gegeben hatte. "Oll Janson hest dei Sat weder infädelt." Hei Sat weder infädelt." "High an den lackenden Bovismannsmaat heran, der sich eben anschlieben, in das Zwischenden zu verschwinden.

(Rachdeug verboten.)
. Nanu ?" fragte er ihn, "wöll uns oll Kaptän Haifiche angeln laten ?" Oder bestit het een Ball befohlen ?" "Ninfch, hei will morgen Doofe abhollen." Eine Marinehimoreste von gofef Maerit.

Doofe abhollen."

Doofe abhollen."

Doofe abhollen."

Danierweiter, da mötten wohl dei Grönlinge an dei Kant?"

Danierweiter, das Dad ooch nich sperct hollen dhui," wander er ei schausenen an den nengtrigen Frager. "Du weeht, jo een Zeheming wirkt wie eene kale Dusche."

Danie kas er wieder den Rischege," meinte der Ranerden den Befeld zu deringen, die morgen früß ein wolferdiges Aussigen der Balifu der Gegekammer Gegot, um dem door antirenden Kamernden der Befeld zu Gringen, der Wasten den Borgen hare Deringen der Befeld zu Gringen. Der Besche Gegefammer Gegot, um dem door antirenden Kamernden der Befeld zu Gringen, der Wasten der Balifu vollgen der des Balifu vollgen und der Gegekammer der Ranerden der Balifu vollgen der des Balifu vollgen der der Balifu vollgen wieden Balifu der Balif

des gereffen Segels den Bliden der iles unter ihm auf dem Ded Stehenden sich zu verbergen.
Diese Kunststüdchen, das teinessalls ungesährlich ist, wird hin und wieder von gewissen alten Seebären angewendet, die als "Faulthiere" auf dem ganzen Schiff bekannt sind, und die gewöhnlichste Strose dosster ist ein achtmaliges Deckwaschen.
Unseren Peter Braun gelang es in der That, sich zu versieden, und mit heimtlichen Bergnügen bemerkte er, wie die Kanneraden wieder abwärts kleiterten und auf das Signal "Hängematten austheilen" Einer nach dem Anderen vom Deck verschwand.

verwunderlich. War ihm doch Mittags ein zweitägiger Mittelarrest zudiktirt worden, den er auch sofort angetreten hatte, wenn "Bater Philipp" nicht ichon besetzt gewesen ware. Dies konnten aber die Anderen nicht wissen, und da sie ihn gut ausgehoben in Rummer Sicher wähnten, wurde nach ihn nicht weiter gefragt.

Rach dem Zapsenstreich und dem allgemeinen Gebet ertöute der Rus; "Pseisen und kunnen aus! Ruse im Schiff!" und Alles ging

Miterundst max vorüber — der erlaftene Kapitin halte sich geworden, und die bruve "Riobe" stampte ungestim wurch die Wellen berge, segte sich bald stösnend auf die Seite, oder auchte ungeduchig den grauen Bug in den sichmenden Gisch, is das die Seite wecht geworden Bug in den sich in halten auch eine Spesials war ihm seite ein einas zachfaltes Handunger Kind, Vannens Christian Chisfen. Der Bedermann hate noch in einen Seiten Prieten auch in gekt nicht gerade wohl zu Miche. Während er sinter dem Ausbald war ihm seit nicht des Sehrends der Ernenses ober die gräuflichen Tone, das Winneren und Jammern, da nus der Arkelag zu ihm herniederdrung.

Endlich bend der Arkelag zu ihm herniederdrung.

Endlich bend der Mond der Nond durch die Solten, der Regeu ließ und im des glatt durch Wensten sich und er Minden der Genautern, die Edlenberge berusigten sich ven Edlen, der Arkelag zu ihm herniederdrung.

Endlich fend der Nundgang auf den Merklich, Wenigstens ging die "Nieden sieht glatt durch Wundgang auf den Edlen und die ein kleiner grauer Kerl sah und mit Beinen und Armen sichen der haben der Anden geworfen zu werden, die Solfine das der nu für der Verwen geworfen zu werden, die ein kleiner grauer Kerl sah und mit Beinen und Armen sichen zu michten zu michten war die Ericksteiter herm und kleine zu michte er miger an die Ericksteiter herm und kleine zu die ein Kladustermann, der sie krune eine Are grungenden Lones sollige Kladustermann, der sie ernen Kanten die Armen sichter klund der en hab dam schlich er klund wie der und in wenigen Nieuten das dange Schiff der Hermischen der Armen sichter klund der und in wenigen Kladustermann, der sieden wie der sicht und Mans untergegnigen.

Das Arest der der Staffer der grane klunden der Schieben der Kladustern das das der machten der klunden der kladusen der klunden der kladusen der klunden der kladusen der kladus und der kladusen der Kladusen der kladusen der Kladusen der kladus der Kladusen der kladus der Kladusen der kladus und der Kladusen der Kladusen der Kladusen der Kladuse

Christian Classen, joll von ihm acgelößt werden und sofort in die Takelage gehen, um den Kert herunterzuholen. Obendrein werde ihn der Wachtsommandant wegen Schlasens und Trönmens dem ersten Offizier zur Anzeige bringen.
Diffizier zur Anzeige bringen.
Diffizier zur Anzeige bringen.
Diffizier gir die soul ihm runnerhoten 200 fichnte der arme Entdeder des Spudgeistes auf. "Lieber lat ich mie erschppen wie du Kantiu—Beide gingen wieder zu der Stelle, wo Classen zuerst den Kantiu.
Reune hieft, da sah er noch und zappelte, und schlag, was es am

Beuge hielt. Dat mölt der Deckoffizier selbst sehen — meinte der andere Matrose kleinlaut. "Wahrhaftig, dat Ding is banig unspeinklet. — erschien der ging eiligst hinein in die Wachtkabine, und gleich darauf erschien der Konnunandant und prüste mit dem Fernglas den Einstieder oben auf der Naae. "Seltsam ist's ja — aber es ist Niemand anders als ein keichastiger Kerl von uns, der aus irgend einem Grunde diese nichtliche Kleiterpartie gemacht hat. Aber wir wollen es bald heraus haben, wer es ist." Beihrend der Deckossischen Batrose sich unterhieben, war mit einem Male der Klabautermann verschwunden.

der That 11 war and n nidit d t mehr ein 1917 Schatten von den hnftig und

entdecken. "Dann ist's weiter nichts gewesen, als ein großer Boget," sagte der Deckosstater. "Bei der Rühe der Iniel Anobon, an der wir jest worüber milfen, ist das leicht möglich. Wir haben uns eben getäuscht."

STA E

Bahrend unten auf Deck sich die Menichen den Kopf über den gerstecken was.

Der Regen hatte ihn bis auf die Huppen, daß er nicht anders konnte, als mit Handen und Füßen um sich durchäßt, und der Sturm pfisst ihm so energisch durch die Ruppen, daß er nicht anders konnte, als mit Handen und Füßen um sich ihngen, um nicht vor Frost stelle in dieser erwärmenden Volken ihn unt allein bevdachtet hatte, ließ er sich in dieser der Volken ihn und die klicht vor Frost stelle in die der Decksissten Volken ihn richtete, schlichte er schlichten der die klicht vernathen.

Lange freilich sollte er es darin nicht aushalten. Die eisige Källe trieb ihn wieder hervor und ebenso schnell wurde er wieder von Christian Classen erblick, desen Auge sortwährend gebannt an der Rale sing, auf dem der "große Bogel" gesessen.

Källe trieb ihn wieder hervor und ebenso schnell wurde er wieder von Christian Classen und den einem Kopk, auf dem eine Maturvsenmige sach auch einem Kopk, auf dem eine Maturvsenmige sach en Echsen in der Schlennig und um dem Speier Welden, was den Seier Welden, won der Waam vinden.

Seier Brann wuste ganz genau, daß es sehr ernst wurde, wenn es ihn nicht gelang, eher hinnter zu sehr abwäris — aber es war hart.

Tu nächsten Indassen sinste er seich ernst wurde, wenn ber gest murken wie es war hart.

Tu nächsten Indassen sinste er sich erreit wurde, mit einem Kun nächten inter einem sich erwissen.

In nächsten Domenn jühlte er sich ergriffen, und mit einem wahren Hohngelächter wurde er bei seiner Antunft auf Deck zu dem Waachhabenden geführt.

Sein Unstern wollte es, daß gerade zu derselben Zeit der Kapitän auf den Wege zur Kommandobrücke war, um sich über den Stand des Weiters zu unterrichten.

Sosoort trat er nähet, und als ühm nun der Deckossissische Seiner dazu gestommen ist, den Kladautermann zu spielen, da hielt sich der sonst id gestennen ist, den Kladautermann zu spielen, da hielt sich der sonst id gestennen ist, den Kladautermann zu spielen, da hielt sich der sonst id gestennen den Band vor Lachen.

"Nein Soson will ich Die zur Stapitän!" antwortete Peter Brann offen.
"Na, dann will ich Die zur Stasitän!" antwortete Peter Brann offen.
"Horgen Sie dassit, daß der arme Mann heute früht sint ernatlen.
"Horgen Sie dassit, daß der arme Mann heute früht sint einnal zweismal zweischilt, daß der gründlich, wenn ich bieten darl."

Diernit war das strüßel zeinreckent. — Beter Brann erhielt die vorgeschriebene kurde zum gesthten Gaudium der Kanneraden gründlich veradreicht, und als er schluckend aus dem Walzer kann, da wartete seiner schreit zum zoge hieß er schluckend aus dem Walzer kann, da wartete seiner schreit zum Saster Phann, der ihr zuse kleise er hie Walzer aus den Walzer kann, da wartete seiner schreit zum Zage hieß er "Kladautermann," aber trop bleies siem Tage hieß er wie Walzerschen auf die Oanser zum nicht siede das "Swien der Rober."

# Noch immer.

HOU Albert Wolfram.

Feiner todikanten Gennahim treiend.

Raum ist ihm das Vort entfallen, als sein gelund gesänner Kaum ist ihm das Jimmer Kaum ist ihm das Vort entfallen, als sein gelund gesänder Kaum ist ihm das Vort entfallen, als sein gelund gesänder Kaum ist ihm das Vort entfallen, als sein gelund gesänder Kaum ist der höchte werd Wortes wegen, das ihm und bedacht awlichen der philoser gereien war.

Inden in werdorgen gewesen gereien ihre Schwäcke heingestucht, noch keine Erferung, entgegerte die Schwester ihrindbund das Genach und alhnet hinter der Ahir erteichert aut.

Inden in eigentsfünliches Lächen werzert seine Jüge, ein Lächen das in seiner Kätte gar nicht zu dem von warnen Leben durch seinen Mann paht.

Es ist wie eine Maske, die er vorgenommen — diese Käckeln!
Dann läht er sich merschennördernichen, als sei er von schweiter Arbeit erschieber.

Dann läht er sich mit der Hagen beiten Augenblick gar nicht eingestanden, was er gehofft, in menschenmördernicher hoten Vienen gewünscht, und seht, wo sein geheinstes Kegen verrätzerisch auf die Tippen gedrügt, überses kießt sie Und seiten.

Eshr ihn ein Itern.

Beites Weib, das dort nebenan mit dem Tode rang, einft geliebt! desh jatter sieden, Steihet auf den diesen die Krieft gedicht wir bleiben gedicht, Batter sieden, Steihet — und nicht sieder Frende erschlicht. Es gad nicht keiter händer kieden, Steihen, Steihet — und nicht sieder Frende ernft geliebt!

ben Dant für alles, was er ihr zu Führn legte, von ihren Aupen, aus ihren Augen. — Sie war ein reigendes Weib, mit einer Fülle rabenichwarzer Socken, gluihvollen und zugleich träumerischen Augen, ichneeneihem Hale, blühenden Wangen und Lippen, einer elaftischen, vollen Gestalt und sehr kleinen Hangen und Führen, einer elastischen,

Aber es danerte nicht lange, da erstarben die Farben aus Ihppen und Bangen, die Gestalt wurde mager, die Glut in den Augen erlosch, und hier und da war ein weiser Faden im Saar zu sehnen erlosch, und hier und da war ein weiser Faden im Saar zu sehn. Eine zeiner Krankselt hatte sie ergrissen und warf sie endlich darnieder verdrachte, kostete ihr einen Grad seiner Keidenschaft, mit jedem verschrichten Stebe, die sie einst so begluck. Augen versand auch eine Strahl ihrer gerden, schwermithigen Augen wersand auch einem Janniern, und so ernattet war sie van physischen wenn auch laustosem Janniern, und so ernattet war sie van physischen wenn auch laustosem Jandien solle. Eind seinen keiden, von sie Endlich enische, die sie Wiedergeneiung oder Tod herbeiwährlichen schlich ein Lettern! Auch eine Endischen der Sollen, der Leinen seinen Seine Bes Wortes!

Eo philosophitzte er über sein ihm unbedacht entfallenes "Noch immer?"

Jest unterbrach der Arzt fein Grübeln. Es war ein noch junger Wann mit sehr klugen Augen, einem angenehm sicheren Austreten und weichem, beruchtgenden Lächeln.

Man hatte sofort Jutrauen zu ihm.
"Wie stehte 2" fragte er mit gedäupster Stimme. "Jumer dass Kimfliche —" Eriche Schimme klang so heiser, daß er selbst davor erichtnaf und mit zwei Fingern an die Kehle suhr. Es war aber nur ein verdammetes Würgen, als müsse er ersticken.]
"Was wird geschehen, Doktor," fragte er vorsichtig mit abgewandten Augen. Der Arzt Mitteid mit ihm. Er 1001:

Philantrop, noch nicht abgestumpst. thou i

"Ich war schon hent früh bei ihr. Es ist ein merkwürdiger Fall,"
sower eine Entkräfung zwüdgeblieben, die Bedenken erregt. Wir können
ihr nicht ichneu genug Blut schaffen, und durch die Konfunirung der Space gehr es nur langfam."
Irich's hörbar war, fragte der Arzt:
"Haben Sie ichon von Transkusion gehört?"
"Bewish!" Erich läckete. Als ob er von so einen nicht gehört hätte!
"Rund, sogle der Arzt, "hier läge noch ein Mittel vor, die Kranke zu wetten."
"Durch Ihres!"
Erich daunelte ein ganz klein wenig, dann hielt er sich an der Studiebne seit.

"Wosten Sie?" "Aber natürlich! Wollen Sie sosort? "Erft müssen Sie ruhiger werden." 116

(G) Der Arzt gab ihm Aether Empfinden wurde klar, die Bulfe hörten n du hammern auf.

Der Arzt ging in das Krankenzimmer, und Exich hörte ihn mit der Schwester ganz leise sprechen, sin- und hergeben, allerei leise, gedämpste Hatte sich enrechten. Endlich wurde er gerusen. Zeht hatte sich eine setrichten. Endlich wurde er gerusen. Zeht hatte sich eine serrichten. Endlich wurde er gerusen. Debt das sich sie den Sich sie den Sahn in marmorner Alässe, mit geschsen nicht zu bei dem Tämmerlicht des Krankenzimmers, die ischten Fähen nicht zu sehn karten Gesche nuch einnicht der Krankenzimmers, die ischte war die einstige Schünkeit ausgegossen, als wenn sie ein kart sein Vober wert dem volle. Die das seize paat tein Vorwenzie Wicken wolke.

Die das seize, was ich ihr gebe," sagte sich Erich in Blut, much sie einen Koer mit dem Vinnen seines Vlutes rann auch etwas Anderes wan ihm — die Sarrheit, der Arves schlich von eine keinen seines Vlutes rann auch etwas Anderes wan ihm — die Sarrheit, der Arves schlich von neuen die Züge seines Weises streise kinn warm, als sein Vlut werfor.

Die Operation war schied worden der Witt einem frendigen Ger inner gewissen dangelegt worden war, konnte sich nur bie zu einer gewissen die Bestand angelegt worden war, konnte sich nur bie zu einer gewissen die Krim die entschen und kernen der Schwester im Velsenzinnur. Die die die der Schwester im Velsenzinnur. Die der harvester im Velsenzinnur.

Aufleuchten in Rebenzimmer, bi "Es ist vorretstich gelungen," ich Aufleuchten in den Augen, "und ich die gesunden Schlaf gesund erwachen." Bu welchem Kebent Welcher entgegnen, aber er verschlichte es m bis der Arzt herauskum. fagte der Letztere mit einem frohen denke, die Kranke wird nach einem

Enttänichung ?!" wollte Erich

30

Dollor, hinaus in die frische Lust — mir ist so selstam benommen zu Muly."

Nusgeben? Bewahre! Sie werden sich hintegen und ichlasen, lieber Erich. Die Bewahrel Sie werden sich hinterlust."

Nuber ich die Bewahnenheit kommt vom Blutverlust."

Nichte Jungser —"

hysterische Jungser —"

hysterische von alledem, aber ein Mensch, dem man einige Unzen voll Blut adgezapst und der inlose dessen Kentel, dem Stecht darauf hat, sich, sich sieher kund sein Erneutet zu sussen. Sie werden sich siehe und sein Elas Kobler trinken. Ich verbitte mir jeden Wider
fpruch — iv —"

hate wish ist der Schlesbinger auslichet und den Schlesber
fpruch — iv —"

Paris Dienes liengeben. Dem entpiele er fid.

De intergeben, werd entpiele, de Erch jeg die inter Die intergeben. Dem entpiele er fid.

De intergeben, und beid deren in ge uter treiem Schaft.

Bie er aufworke, die der Kupten für er in de inter Schen Schaft.

Bie er aufworke, die der Kupten Allend um de Hit die heure Schaft erfehen und helter filmen Den, der interfehen der interfehen der Schaft erfehen der Schaft er die er fid bei Burgen. Er delige der interfehen der in der Schaft er die er fid bei Burgen. Er delige der interfehen der in der Schaft er fid der Burgen. Burgen der in der Schaft er die der der interfehen der in der Schaft er fid bei Burgen. Er delige der interfehen der in der schaft der schaft

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.